Der preussische Landeseisen... in den ersten fünfundzwan...

Prussia (Germany). Ministerium der ... Econ 3062.43

## Marbard College Library



#### PRESENTED TO

THE HOHENZOLLERN COLLECTION
OF GERMAN HISTORY

BY

THE PRUSSIAN GOVERNMENT



## Der

# Preußische Landeseisenbahnrat

in ben

ersten fünfundzwanzig Jahren seiner Sätigkeit (1883 bis 1908).

ജ

# Denkschrift,

dem Landeseifenbahnrat überreicht

pont

Prussia - Minifter der öffentlichen Arbeiten.



Vertin Carl Seymanns Verlag 1908



Buline Gittenfeld, Sofbuchbruder. in Berlin W.

# Inhaltsverzeichnis.

|    |                                                                                                              | Erite    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | 1. Abschnitt.                                                                                                | Cint     |
|    | Die Entftehung bes Laubeseisenbahnrate und feine Entwidlung                                                  | 3        |
|    | 2. Abidnitt.                                                                                                 |          |
|    | Die Tätigfeit bes Landeseifenbahnrate.                                                                       |          |
|    | Ginleitung                                                                                                   | 9        |
|    | Allgemeines.                                                                                                 |          |
|    | Internationales (Berner) Abereinfommen über ben Gifenbahnfrachtverfehr                                       | 13       |
|    | Gijenbahmverfehrsordnung                                                                                     | 14<br>14 |
| ı. | 3m eingelnen.                                                                                                |          |
|    | Rormalitanoportgebühren                                                                                      | 18       |
|    | A. Allgemeine Zarifvoridriften und Gaterflaffififation. Rormalirachtfabe.                                    |          |
|    | 1. Güter.                                                                                                    |          |
|    | a) Spezialtarii fur bestimmte Studguter und Zarif fur halbe                                                  |          |
|    | Bagenladungen des Epezialtarifs III                                                                          | 18       |
|    | b) Stückgutstaffeltarif                                                                                      | 20       |
|    | d) (Sieichiieflung der Absertigungsgebühren auf den öftlichen und weitlichen Staatsbahnen                    | 23       |
|    | 2. Lebende Tiere.                                                                                            |          |
|    | Zariivorichriften.                                                                                           |          |
|    | n) Lebende Liere in Bagenladungen                                                                            | 24       |
|    | b) Zuchttiere                                                                                                | 25       |
|    | c) Beidetiere                                                                                                | 25       |
|    | d) Rempferde                                                                                                 | 25       |
|    | Staffeltarife für Tiere                                                                                      | 27       |
|    | B. Die Rormaltarife einiger wichtiger Gater ber allgemeinen Bagenladungstlaffen und ber Spezialtarife I III. |          |
|    | 1. Getreide und Dehl                                                                                         | 28       |
|    | 2. Enatgut                                                                                                   | 29       |
|    | 8. Auttermittel (and Anttermehl und Mleie)                                                                   | 30       |
|    | 4. Solz und Solzwaren ber Spezialtarife 1-111                                                                | 33<br>35 |
|    | 5. Felle und Saute                                                                                           | 86       |
|    | 7. Gifen und Stahl ber Spezialtarife 1-III                                                                   | 38       |
|    |                                                                                                              |          |

| C. | Musn | ahmetarije.                                                                                                                       | .,,, |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |      | Allgemeine Grundfage                                                                                                              | 39   |
|    | 1.   | Robftofftarif und beffen Ausdehnung                                                                                               | 40   |
|    | 2    | Dingemittel                                                                                                                       | 43   |
|    |      | Getreide und Dablenfabrifate (Staffel-Anonahmetarife)                                                                             | 47   |
|    |      | Starfe und aubere Rartoffeljabrifate                                                                                              | 49   |
|    |      | holg des Spezialtarijs II                                                                                                         | 50   |
|    |      | Toriftren und Torimull.                                                                                                           |      |
|    |      | a) Ausfuhr über die deutschen Gechaien                                                                                            | 53   |
|    |      | b) Anfnahme in den Robstofftarif.                                                                                                 | 58   |
|    |      | c) Bon Torifirenjabrifitationen und Umichlagsplagen am Dortmund-<br>Ems-Ranal                                                     | 54   |
|    | 7.   | Spiritne.                                                                                                                         |      |
|    |      | a) zur Aussuhr                                                                                                                    | 55   |
|    |      | b) im inneren Berfehr                                                                                                             | 56   |
|    |      | 3uder.                                                                                                                            |      |
|    | 0.   | -                                                                                                                                 | 57   |
|    |      | a) Bou Mheinlaud-Bestialen nach den bentichen Rordischäfen                                                                        | 57   |
|    |      | of anomythic                                                                                                                      | 0.   |
|    | 9.   | Wegebauftoffe.                                                                                                                    |      |
|    |      | u) allgemeiner Ansnahmetarif                                                                                                      | 58   |
|    |      | b) Steine bee Epezialtarife III vom Befermald und Epeffart nach                                                                   |      |
|    |      | Granfjurt a. M., Sanau, Sodift a. M. und Biesbaden                                                                                | 58   |
|    |      | c) Baialt von Stationen ber Bestermalbahn und Engere, Robleng                                                                     |      |
|    |      | und Ehrenbreitstein                                                                                                               | 59   |
|    |      | d) Steine bes Spezialtarife III (Bilafterfteine ufm.) nach Berlin                                                                 | 59   |
|    |      | e) Bafaltsteine von Bedholzhanfen nach Oberlahnstein-Safen gur                                                                    | 59   |
|    |      | Ansinhr nach Solland.                                                                                                             | 59   |
|    |      | f) Pflaftersteine von Gerdorf nach Bremen                                                                                         | 60   |
|    |      | g) wegevanftoffe in ben provingen Che und wentrengen                                                                              | 00   |
|    | 10.  | Steinfohlen, Brauntohlen, Role fur befondere Gebiete.                                                                             |      |
|    |      | a) Zecinfolden (Balzdraht und Nobeifen) nach dem Leunebezier<br>(Trahtiabrifate — Traht, Trahtfeifte niw. — vom Leune-<br>bezier) | 61   |
|    |      | b) Roblen und Rofe vom Anhrbegirf nach bem Giegerland ifowie                                                                      | .,,  |
|    |      | Robeifen und Gijeniabrifate vom Siegerland)                                                                                       | 62   |
|    |      | c) Steintoblen ufm. von Abeinland-Beftfalen nach Saftbergen                                                                       |      |
|    |      | (Georgemarienhatte), Conabrad ufw                                                                                                 | 62   |
|    |      | d) Rofe vom Anhrbegirf nach Granfreich                                                                                            | 63   |
|    |      | e) Steinfohlen von Eberichlefien und Riederichlefien nach Treoden                                                                 | 64   |
|    |      | f) Schlefifde Mohlen nach Stettin                                                                                                 | 65   |
|    |      | g) Roblen von Abeinland-Bestfalen nach Samburg                                                                                    | 66   |
|    |      | h) Brauntoblenbrifette nach ben Gechafen                                                                                          | 67   |
|    |      | i) Gastohlen und Berlin                                                                                                           | 165  |
|    |      | k) Roblen von inlandifchen Roblenbezirten nach Echleswig-Solficin                                                                 | 69   |
|    |      | 1) Branntohlen und Branntohlenbrifetts vom linterheinischen Braun-<br>tohlenbezirt nach bem Siegerland und dem Lahn- und Dill-    |      |
|    |      | gebiet                                                                                                                            | 70   |
|    |      | m) Roblen-Ausfuhr- und Ginfuhrtarife                                                                                              | 70   |

| 11. Gisenerz, Note niv. von und nach dem Lahn, Dills und Sieggebiet und anderen Bezirfen:  a) Eisenerz vom Lahn, Dills und Sieggebiet und Hochosentols in ungeschieten Kichtung.  b) Puddelschie nach dem Ziegesland  c) Zeintollen und Rols vom Kuhrbezirt nach dem Ziegerland und dem Lügebiet (und Kerteb von Gisenversen).  7. Il.  Steinschlen und Rols zum Betriebe von Gisenwerten.  Anträge  1. des Eisenbechmalzwerts in Zchladern.  2. des Leungebiets:  a) des Arzise Altena.  b) der Nartise Misena.  7. 2. des Leungebiets:  a) des Narise Misena.  b) der Nartise die zu Etation Letmalbe hinad.  7. e) des Handelwerts in Rindberoth.  3. des Puddelwerts in Rindberoth.  4. der Alterfolke dei Wehrt (Techlyscherei).  7. d. der mitterfreinische dei Wehrt (Techlyscherei).  7. d. der mitterfreinische Gergwertse und Hittenachen in Denterviellen der Verzellschaft.  7. des George-Narien-Letzuscheret bei Engers, Neuwied und Porzellrbach.  7. des George-Narien-Letzuschere und Hittenachen in Denterviellen in Denterviel |                                                                                   | Ecito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) Eisenerz vom Lahne, Tills und Sieggebiet und Hochofentols in ungefehrter Richtung. 74 b) Puddelfolte nach dem Siegerland. 76 c) Seinstelden nuch Aods vom Anterbeziet nach dem Siegerland und dem Lahne und Lillgebiet (zum Betrieb von Eisenwerten). 77  II. Steinschlen und Robs zum Betriebe von Eisenwerten. 75 Anträge  1. des Cienskichwalzwerts in Zchladern. 78 2. des Lennegediete: 30 b) der Nartige Altena. 78 c) des Landine, Puddele und Balzwerte an der unteren Lenne die zur Station Lennathe hinad. 78 c) des Haddelwerts in Ründeroth 78 d. der Hudderwerts in Ründeroth 79 d. der Aredrich-Bilderwerts in Anderoth 79 d. der Arterials die Westar (Trahzsicherei) 79 d. der Arterialskilchusschute a. d. Sieg. 79 d. der mittelsseinischen Hochouret dei Engers, Renwird und Borzelltdad. 70 d. des Georges Marien Bergwertse und Hüttenwerins in Esnabrad. 79 d. des Chapten der Belgert 111. Steintohlen und Note zum Betriebe von Gisenwerten (anch Roheisen). 79 d. des Lennebeziels des Areise Jierlolm (Station Hochimum). 80 der Prinz Leopold-Spinte dei Emper, 111. Steintohlen und Note zum Betriebe von Gisenwerten (anch Roheisen). 80 der Prinz Leopold-Spinte dei Emper. 112. Siegereinoheiseln and dem wie einerstelle (Sief) 80 d. der Prinz Leopold-Spinte dei Emper. 80 d. der Frinz Leopold-Spinte dei Emper. 80 des Giererienbeisten Aod den vom anständischen Beitbewerb umpiritenen 80 des gefereinscheilen nach den vom anständischen Beitbewerb umpiritenen 80 des gefereinscheilen nach den vom anständischen Beitbewerb umpiritenen 80 des gefereinscheilen nach den vom anständischen Beitbewerb umpiritenen 80 des gefereinscheilen der Beitbewerbeiter 18 des gene 20 der gestellen den den vom anständischen Beitbewerbe umpiritenen 80 des geriebeiten Auf des gene 20 des geriebeiten Schließen der Beitbewerben umpiritenen 80 des geriebeiten Beitbewerbeiten Beitbewerbeiten 18 des geriebeiten Beitbewerbeiten Beitbewerbeiten 18 des  |                                                                                   |       |
| a) Cijenerz vom Lahm, Lills und Sieggebiet und Hochofentols in ungefehrter Michinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |       |
| mugelehrter Richtung b) Habdetlotte nach dem Siegerland c) Steintoblen und Kols vom Anhebezitt nach dem Siegerland und dem Lahn- und Aols vom Anhebezitt nach dem Siegerland und dem Lahn- und Kols vom Anhebezitt nach dem Siegerland und dem Lahn- und Kols zum Betriebe von Gisenwerten.  **Titten Murage  1. des Cisienblechwalzwerts in Zchladern  2. des Leunegebiets: a) des Artiss Allena b) der Nartin- Huddel- und Balzwerte an der unteren Leune vols zur Station Letmathe hund c) des Hudderechütte dei Bestat (Leulkicherei)  3. des Hudderechütte dei Bestat (Leulkicherei)  5. der Ariedrich-Bistletus-Hitte a. d. Sieg  6. der mittertheinischen Hochenwerte bei Ungers, Renwich und Boz-Urbach  7. des George-Narien-Bergwerts- und Hattenverius in Louderfuk  8. der Bantiltenhöhte in Haber wird  9. des George-Narien-Bergwerts- und Hattenverius in Louderfuk  8. der Bantiltenhöhte in Haber  9. des Ciscuhüttenwerts in Inde  10. des Lahn- und Lilbezits  111.  Steintohlen und Mots zum Betriebe von Gisenwerten (anch Noheisen).  Anträge  1. des Leunebezits des Areise Jertolun (Station Hochen Imburg)  2. der Punde- und Schweispeisenwalzwerte in Mhemland und Beställen (ohne Siegertand)  3. der Prinz Leopold-hinte bei Empel  4. der Janteraher keinvertschaft (Gisch  12. Gisener und Mots zum Hochenterieb; Hochen  13. Geiep vom 1. Juni 1882, betressen des Gisiehung von Bezirtscheien und erines Landereinschein  24 n. dere Derechien  24 n. dere Derechien  24 n. dere Derechien  25 dere Prinz Leopold-hinte bei Empel  3. Geserreirobeisen nach den vom anstandischen Letthewerb umpiritenen  14. Haumwolle von deutschen Sechäsen  15. Geses vom deutschen Sechäsen  16. Geses vom 1. Juni 1882, betressen die Gesich und eines Landereienbachmaten  17. Geses vom 2. Landereinber derechienbachmaten und eines Landereienbachmates  9. dere Prinz Leopold-hinte derechienbachmaten und eines Landereienbachmates  16. Geses vom 1. Juni 1882, betressen des Geses der Leopold-hinter  17. Geses vom 1. Juni 1882, betressen des Geses der Leopold-hinter  18. des gewenteren de |                                                                                   |       |
| b.) Huddeltolle nach dem Ziegerland e) Ereinfeblen und Kols vom Muhrbezirt nach dem Ziegerland und dem Lahm und Tüllgebiet (zum Betrieb von Gisenwerten).  II.  Zieinfeblen nud Aofs zum Betriebe von Gisenwerten.  Auräge  1. des Gisenbiechwalzwerts in Zchladern.  2. des Leungebiets: a) des Arcises Altena b) der Anritus, Kuddele und Balzwerte an der unteren Leune die zur Etalion Leunalde hinade. ?? 2. des Puddelwerts in Annderold. ?? 2. des Puddelwerts in Annderold. ?? 2. des Puddelwerts in Annderold. ?? 2. der Antierind-Lustenbiete der Gengers, Kenwird und Borzultscha. ?? 2. der mittetheimischen Hochender dei Engers, Kenwird und Borzultscha. ?? 2. der Mathileenbildte in Hochender der Gengers, Kenwird und Borzultscha. ?? 2. der Mathileenbildte in Hochender der Gengers, Kenwird und Borzultscha. ?? 2. der Mathileenbildte in Hochender der Engers der 10. des Lahm und Tillbezirfs. ?? 21. des Changes Arciene Bergwerfse und Hochenderien. Anträge 1. des Leunebezirfs des Arciers Zierlahn (Ziation Hochen limburg). 2. der Huddele und Edmecheitenwalzwerfe in Macinland und Bestilaten (ohne Siegerland). 3. der Prinz Leopold-hinte der Genfel. 3. der Puddele und Edmecheitenbildte der Mochen limburg). 3. der Prinz Leopold-hinte der Genfel. 3. der Prinz Leopold-hinte der Genfel. 3. der Prinz Leopold-hinte der Genfel. 3. der Frinz Leopold-hinte der Genfel. 3. Geschereitscheisen nach den wom annsändischen Betrieben unmittitenen Abiagesieten 3. der Frinz Leopold-hinte der Genfel. 3. Geschereitscheifen nach den vom annsändischen Betriebener unmititienen Abiageschien 4. Leopold-hinten Berhäfen 3. Geschereitscheifen nach den vom den Beischereitscheiten und den vom deutschen Berhäfen 3. der Prinz Leopold-hinten Geschien 3. der Prinz Leopold-hinten Berhäfen 3. der Frinz Leopold-hinten der Genfelen 3. der Prinz Leopold-hinten 3. der Frinz Leopold-hi |                                                                                   |       |
| e) Steintoblen und Robs vom Anhebegiet nach dem Siegerland und dem Lahne und Dillgebiet (zum Betrieb von Eisenwerten).  II.  Steintoblen und Robs zum Betriebe von Eisenwerten.  Auträge  1. des Cisenblechwalzwerts in Zchladern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |       |
| und dem Lahn und Tillgebiet (zum Betried von Gisenwerten) 77  II.  Steinfohlen mud Kots zum Betriede von Gisenwerten.  Anträge  1. des Gisenbiechwalzwerts in Schladern 72  2. des Leunezediets: a) des Artise Altena 75  b) der Nartise Altena 75  c) des Landen der underen Genne dis zur Station Letnathe hinad 75  de Kots Andelskammerdeziste Altena 75  d. des Habdewerte in Andelsend 1903  d. der Andelskammerdeziste Altena 75  d. der Andelskammerdeziste Altena 75  d. der Andelskammerdeziste Altena 75  d. der Milarerhütte bei Beplar (Trahzischerei) 75  d. der mittelskeinigden Hochopuret dei Gingers, Remvied und Borzlitden Podospenuerte dei Gingers, Remvied und Borzlitden Andelsender dei Gingers, Remvied und Borzlitden Andelsender dei Gingers, Remvied und Borzlitden und Kossender dei Andelsender 19  d. des Georges Marien Bergwerfse und Hültenwereins in Tsaaben 75  d. der Kuthildenhütte in Harzburg 75  des Chen und Lillbezits 75  des Vahne und Lillbezits 75  111.  Zieinfohlen und Note zum Betriebe von Gisenwerfen (anch Noheisen). Anträge  1. des Leunebezits des Arcisc Zierlahn (Ztation Hochien). Anträge  1. der Philose und Schweiseinwalzwerfe in Albentand und Weissiglien (ohne Ziegetland) 8  d. der Philose und Schweiseinwalzwerfe in Mhentand und Weissiglien (ohne Ziegetland) 8  d. der Janternher Kewerfchacht (Gisch 19  12. Gisener und Note zum Hochiener des Gisen 19  13. Geserreischeisen nach den vom anstandischen Beitbewerb umpiristenen Absähgebieten 19  24 u. a. gen:  24 u. a. gen:  24 u. a. gen:  1. Gesep vom 1. Juni 1882, betressend des Ginsehung von Bezirtseisenbalnraten und eines Landesseisenbahnrates 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 76    |
| II.  Steinfohlen und Kofs zum Betriebe von Gisenwerten.  Antrage  1. des Geienblechwalzwerts in Schladern  2. des Leunegebiets: a) des Areises Alteina b) der Nartin-, Kubdel- und Balzwerte an der unteren Leune dis zur Station Letnathe hinad. ?? c) des Hodelwerts in Ründeroth. ?? d. des Puddelwerts in Ründeroth. ?? f. der Kichtershütte dei Bestar (Tradzicherei) ?? f. der Areichia-Skichtensshütte. 2. d. der mittethzimischen Hodelcmerte die Engers, Kenwich und Borzultbach. ?? d. der Mathilenhülte in Hogelswerte und Höhtelwereins in Donabrad. 8. der Mathilenhülte in Hogelswerte und Höhtelwereins in Donabrad. 9. des Glienhüttenwerts in Thale. ?? 11. Steintohlen und Nofs zum Betriebe von Gisenwerten (auch Roheisen). Anträge 1. des Leunebeziels des Areise Zietolun (Station Hohen- limburg). 2. der Huddels und Schweizseinwalzwerte in Meculand und Beställen (ohne Siegertland). 8. der Prinz Leopold-hinte bei Empel 4. der Inderenher Komerfischet (Gifel). 8. der Prinz Leopold-hinte bei Empel 8. des Gisenbereinbeiten nach den wom ansländichen Weltsewert mußtritenen Rhingsgebieten. 14. Caisen von deutichen Sechäfen Schluß  24 n l a g e n: 1. Geiep vom I. Zuni 1882, betressend die Ginsehung von Bezirterischalnuraten und eines Landressiensachmates. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |       |
| Steinkohlen und Koks zum Betriebe von Eisenwerten.  Auträge  1. des Cisenblechwalzwerts in Schladern  2. des Lennegebiets: a) des Kreises Altena b) der Nartin, Puddel und Balzwerte an der unteren Lenne dis zur Station Letnathe hinab c) des Haddelwerte in Rinderoth d. der Milarerhölte dei Bestar (Tradizscherei) d. der Milarerhölte dei Bestar (Tradizscherei) d. der mittetheimischen dochosenwerte dei Engers, Renwied und Borzelledad d. der mittetheimischen Dochosenwerte dei Engers, Renwied und Borzelledad d. der Mathibenhüte in Harzhurg d. des Engene Autrien-Bergwerts und Hätenwerein in Donabrad d. der Mathibenhüte in Harzhurg d. des Land und Schweizeise des des Generals Allen  10. des Lahn und Tilbezirts  11.  Steinkohlen und Nofe zum Betriebe von Eisenwerten (auch Roheisen). Auträge d. der Puddele und Schweizeiseinwalzwerte in Meculand und Bestalleda (ohne Siegertand) d. der Puddele und Schweizeiseinwalzwerte in Meculand und Bestalleda (ohne Siegertand) d. der Janterabet bewertschaft (Gisch  2. Gisener und Nofe zum Hochosenbetrieb; Nobeisen  3. der Ping Leopoldschirte bei Empet d. der Janterabet kowertschaft (Gisch  2. Gisener und Nofe zum Hochosenbetrieb; Nobeisen  3. Gerspreisobeisen nach den vom anstandischen Bestalvender mittenen Abiagsebieten  3. Gesep vom d. Zum des Gerhäfen  24 n l a g e n:  1. Gesep vom d. Zum 1882, betreifend die Einsehung vom Bezirtschienbalnraten und eines Landbeseisenbahnrates  9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | und dem Labn- und Dillgebiet (ginn Betrieb von Gifenwerten) .                     | 77    |
| Anträge  1. des Ceinengebiets: a) des Areifes Altena b) der Nortin-, Kudel- und Balzwerfe an der unteren Lenne dis zur Etation Letmathe hund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II,                                                                               |       |
| 1. des Cijenbiechwalzwerts in Zchladern  2. des Leungebiets: a) des Arrijes Altena b) der Wartin-, Puddel- und Balzwerte an der unteren Leune dis zur Tation Leimatike hinad c) des Puddelwerts im Minderoth 3. des Puddelwerts im Minderoth 4. der Kiltarechike dei Wehrt (Tealhyicherei) 5. der Ariedrich-Brithelms-Hate a. d. Sieg 6. der unitetrigeinischen Hochach 7. des Georgs-Marien-Verquertse und Hiterocrins in Tsuadrich 8. der Mathildenhülte in Harzburg 9. des Cijenhültenwerts in Thate 11. des Anne und Tillbezirfs 11. Steintohlen und Note zum Beitiebe von Cijenwerten (anch Noheisen). Anträge 1. des Leunebezirfs des Arcifes Zierlolm (Station Hoheisen). Muträge 1. des Leunebezirfs des Arcifes Zierlolm (Station Hoheisen). Beiffalen (ohne Siegerland) 3. der Prinz Leopold-Hinte det Empel 4. der Jantenahre Komerffsalis (Gifet) 8. der Pathil Leunebezirfs des Ercifes 12. Cijenerz und Nots zum Vocholenbertreb; Volciesen 13. Geiefereirobeisen nach den vom anstandischen Weltbewerb unsprüttenen Absähzeichen 14. Banumwolke von deutschen Sechäen Schluß  24 n Lagen: 1. Geiep vom 1. Zum 1882, betreffend die Ginjehung von Bezirfseisenbahnraten und eines Landbeseisenbahnrates 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Steintohlen und Rots gum Betriebe von Gifemverten.                                |       |
| 1. des Cijenbiechwalzwerts in Zchladern  2. des Leungebiets: a) des Arrijes Altena b) der Wartin-, Puddel- und Balzwerte an der unteren Leune dis zur Tation Leimatike hinad c) des Puddelwerts im Minderoth 3. des Puddelwerts im Minderoth 4. der Kiltarechike dei Wehrt (Tealhyicherei) 5. der Ariedrich-Brithelms-Hate a. d. Sieg 6. der unitetrigeinischen Hochach 7. des Georgs-Marien-Verquertse und Hiterocrins in Tsuadrich 8. der Mathildenhülte in Harzburg 9. des Cijenhültenwerts in Thate 11. des Anne und Tillbezirfs 11. Steintohlen und Note zum Beitiebe von Cijenwerten (anch Noheisen). Anträge 1. des Leunebezirfs des Arcifes Zierlolm (Station Hoheisen). Muträge 1. des Leunebezirfs des Arcifes Zierlolm (Station Hoheisen). Beiffalen (ohne Siegerland) 3. der Prinz Leopold-Hinte det Empel 4. der Jantenahre Komerffsalis (Gifet) 8. der Pathil Leunebezirfs des Ercifes 12. Cijenerz und Nots zum Vocholenbertreb; Volciesen 13. Geiefereirobeisen nach den vom anstandischen Weltbewerb unsprüttenen Absähzeichen 14. Banumwolke von deutschen Sechäen Schluß  24 n Lagen: 1. Geiep vom 1. Zum 1882, betreffend die Ginjehung von Bezirfseisenbahnraten und eines Landbeseisenbahnrates 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |       |
| 2. des Lennegebiets: a) des Arcifes Miena b) der Wartin-, Kuddel- und Balzwerfe an der unteren Lenne dis zur Station Lennathe hinad. ?? c) des Sanderfestammerkezieft Altena. ?? d. des Puddelwerfe in Künderoth. ?? d. der Künderefhitte dei Beglar (Trahzicheref) ?? d. der Archeind-Skichtensshütte. a. d. Sieg. ?? d. der mittetheimischen Hocholenwerfe dei Engers, Kenwied und Borzultbach. ?? des Georgs-Rarien-Bergwerfe- und Hattenwereins in Donabräd. ?. des Georgs-Rarien-Bergwerfe- und Hattenwereins in Donabräd. ?! d. der Anthildenhiltte in Harzburg. ?! d. der Anthildenhilte in Harzburg. ?!  III. Steinfohlen und Nofs zum Beitriebe von Cijenwerfen (auch Roheifen). Anträge 1. des Lennebeziefs des Arcifes Jierfohn (Station Hohen imburg). 2. der Huddel- und Schweißeitenwalzwerfe in Meculand und Beiffalen (ohne Siegertland). 8. der Prinz Leopold-hinte de Empel. 8. der Prinz Leopold-hinte de Empel. 8. der Frinz Leopold-hinte de Empel. 8. der Frinz Leopold-hinte de Empel. 8. derfereitobeisen nach den vom ansländischen Beitbewerfe muhrtitenen Nichagerdieten. 11. Gaier vom deutichen Sechäfen  24 n l a g e n: 1. Geiep vom I. Juni 1882, betreffend die Einsehung vom Bezirtseisenbahnraten und eines Landereitsbahnrates. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | 70    |
| a) bes Artijes Altena b) der Nortin-, Puddet- und Balzwerte an der unteren Lenne vis zur Station Letmathe hund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 4.0   |
| b) der Nartin- Pubbel- und Balzwerte an der unteren Lenne die griebellen (Den der unteren Lenne die zur Station Artmalke hinad. ??  c) des Juddelwerts im Ninderoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | 76    |
| Lenne bis zur Station Letmathe hinab. ?? c) des Handbelwerds im Rindberoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 1.    |
| c) des Haddelwerks in Randeroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 74    |
| 28. des Pubbelewerfs in Minderoth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |       |
| 4. der Allarerchüte bei Bestar (Tealhischerei) ??  5. der Ariedrich-Sithelms-Hite a. d. Sieg ??  6. der miteltschinken Hochgenwerte bei Engers, Renwied und Borzlitdan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |       |
| 6. der mittetheimischen Hodoschwerte bei Engers, Renwied und Vorzelledach. 7. des George-Aarien-Vergwerts und Hättenverein in Denabrack 8. der Anthibenhüte in Harzung 9. des Chienhütenwerts in Inde 10. des Lahn und Tillbezirts. 7.  111.  Steintohlen und note zum Betriebe von Eisenwerten (auch Roheisen). Auträge 1. des Lahn und Tillbezirts der Kreifes Jierlohn (Station Hohen innburg). 2. der Pundele und Schweizeichnwalzwerte in Rhemland und Weiseldel und Schweizeichnwalzwerte in Rhemland und Williaken der Von Vollen der Schweizeichnwalzwerte in Rhemland und Williaken der Von Schweizeichnwalzwerte in Rhemland und Williaken Gegetland). 8. der Ping Leopoldschüte bei Empel 8. der Janterahret Keiwertschaft (Gifch). 8. der Ping Leopoldschüte bei Engert (Sifch). 8. der Ping Leopoldschüte bei Engele (Sifch). 8. der Ping Leopoldschüte bei Engele (Sifch). 8. der Ping Leopoldschüte bei Engele (Sifch). 8. der Ping Leopoldschüte der Engele (Sifch). 8. der Ping Leopoldschüte der Engele (Sifch). 8. der Leopoldschüte der Engele (Sifch). 8. der Leopoldschüte der Engele (Sifch). 8. der Der Leopoldschüte (Sifch). 8.  |                                                                                   |       |
| und Borziltbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. der Briedrich-Bithelms-Butte a. d. Gieg                                        | 75    |
| 7. des George-Marien-Vergwerfes und Hattenwereins in Sandraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |       |
| Sundrich ??  8. der Mathildenhülte in Harzburg ??  9. des Chienhültenwerks in Inale ??  9. des Chienhültenwerks in Thale ??  111.  21eindohlen und Nots zum Betriebe von Gisenwerken (anch Noheisen). Anträge 1. des Lennebezirks des Areises Jierlohn (Ztation Hohenkund) .  2. der Puddele und Schweiseisenwalzwerke in Abenhamd und Wissischen Scientland) .  3. der Ping Leopoldohinte bei Empel .  4. der Jünternher Kewertschaft (Gisch .  12. Gisener und Nots zum Hohenkund is Gisen .  13. Geieperiodeisen nach den vom anstandischen Leitbewerd umpirittenen Abiahgebieten .  14. Hammvolle von deutschen Sechäsen .  24 n l a g e n:  24 n l a g e n:  1. Geiep vom 1. Zum 1882, betressend die Ginsehung von Lezitbewischahnraten und eines Landbeseisenbahnrates .  9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und Bord-Urbach                                                                   | 75    |
| 8. der Rathibenhülte in Horzburg ?? 9. des Ciscunhültenwerks in Inale ?? 10. des Lahme und Sillbezirfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7. des George-Marien Bergwerfe- und huttembereine in                              |       |
| 9. des Cifenhattenwerks in Anale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |       |
| 11. Seich vom 1. Juni 1882, betreffend die Ginjemmag von Bezirtseijenbalurraten und eines Landes im Delichman von Beifenbalurraten und eines Landes im Delichman (Beifertein (auch Roheifen), Auträge  1. des Lennebezirts des Kreifes Jjerlolm (Station Hohen Imburg), 2. der Hudbels und Schweißeisenwalzwerfe in Abenitand und Beiffichen (ohne Siegerteland), 3. der Prinz Lengebochnite beit Empel 4. der Janterather Wewerfichaft (Gifel)  12. Gijenerz und Nock zum Hochofenbetrieb; Abeirfen  13. Gießereirobeisen nach den vom anstandbichen Weltbewerb unmiritienen Abiaggebieten  14. Baummolle von deutschen Sechäfen  24 n l agen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |       |
| III.  Steintohlen und Nofs zum Betriebe von Cijenwerten (auch Robeijen). Auträge  1. des Lennebegirts des Areifes Zierlohn (Station Hoheien).  2. der Kuddele und Schweißeitenwatzwerte in Meculand und Weiflalen (ohne Siegertland).  3. der Prinz Leopold-Hube de Compet.  4. der Janterather Komerfichaft (Gifel).  12. Gijenerz und Nofs zum Hohoeienbetrieb; Nobeijen.  13. Geieperziodeijen nach den vom anständlichen Weitbewerb umpiritenen Nöbagseisten.  14. Bammvolle von deutichen Sechäfen.  Schiuß.  24 n l agen:  1. Geiep vom I. Zuni 1882, betreffend die Ginjehung von Bezirkerijenbahnraten und eines Landbeseisenbahnrates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |       |
| Steintohlen und Note zum Betriebe von Cijenwerten (auch Robeijen). Auträge 1. des Lennebezirts des Areifes Zierlohn (Station Sohen- limburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10. des Lahn- und Tillbegirfs                                                     | 75    |
| Autrage 1. des Leunebezirts des Areifes Zierlohn (Station Hohentung). 2. der Puddels und Schweißerlenwatzwerte in Meculand und Weislaten (ohne Siegerland). 3. der Krünz Leopoldschinte dei Empel 8. 4. der Fang Leopoldschinte dei Empel 8. 12. Cijenerz und Nofe zum Hocherteits; Wolecifen 8. 13. Gerkreirobeisen nach den vom anständlichen Bettebewerd umpiritenen Rhipahgebieten 8. 14. Laummvolle von deutschen Seehafen 8. 24 n l agen: 15. Geieh vom 1. Juni 1882, betreifend die Einsehung von Bezirkeisenbahuraten und eines Landeseisenbahnrats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III,                                                                              |       |
| 1. des Lennebeziels des Kreifes Zjerlolm (Station Holgen- limburg). 2. der Huddel- und Schweißeisenwalzwerke in Menuland und Weistlaten (ohne Siegertand). 3. der Prinz Leopoldschute dei Empel . 4. der Anderenher isenverschaft (Gisel). 5. der Prinz Leopoldschute dei Genet . 5. der Beide der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Steintoblen und Moto gum Betriebe von Gifenwerfen (and Robeifen).                 |       |
| 1. des Lennebeziels des Kreifes Zjerlolm (Station Holgen- limburg). 2. der Huddel- und Schweißeisenwalzwerke in Menuland und Weistlaten (ohne Siegertand). 3. der Prinz Leopoldschute dei Empel . 4. der Anderenher isenverschaft (Gisel). 5. der Prinz Leopoldschute dei Genet . 5. der Beide der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autrage                                                                           |       |
| timburg) . 8 2. der Puddele und Schweißeisenwatzwerte in Meculand und Westlaten (ohme Siegertland) . 8 3. der Prinz Leopold-hinte bei Empel . 8 4. der Janterather Keinertschaft (Gifel) . 8 12. Gisenerz nud Note zum Hocholenbetrieb; Nobelien . 8 13. Geseperzirobeisen nach den vom anständlichen Westlewerd umptrittenen . Nöbageschien . 8 14. Laumwolle von deutichen Sechäfen . 8 24 nlagen:  24 nlagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · ·                                                                               |       |
| 2. der Pubbele und Schweiseienwalzwerke in Abentand und Weistalen (dune Siegerland)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |       |
| 8. der Pring Leopold-Hatte bei Empel 8 4. der Janterather Venverfichaft (Gifet) 8 12. Cijenerz und Nofd zum Hochofenbetrieb; Wolkeffen 8 13. Geispereiroheisen nach den vom anständlichen Beitbewerd umpiritenen Ubiahygebieten 8 14. Lammvolle von deutschen Sechäsen 8 24 nlagen:  15. Geiep vom 1. Juni 1882, betressend die Ginjehung von Bezirkeeizenbahnraten und eines Landeseizenbahnraten und eines Landeseizenbahnraten und eines Landeseizenbahnraten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |       |
| 4. der Janterather Bewertschaft (Gisch 12. Gijenerz und Noch zum Hochochebetrieb; Robeisen 12. Gijenerz und Noch zum Hochochebetrieb; Robeisen 13. Giegereirobeisen und den vom anstandischen Wettbewerb umpiritenen Rhjahgebisten 14. Laumwolle von deutschen Gechäsen 18. Laumwolle von deutschen Schuffen 18. Schuff 18. Sch | Beitfalen (ohne Siegerland)                                                       | 8     |
| 12. Gijenerz und Nots zum Hochoienbetrieb; Robeifen 13. Geiegereirobeijen nach den vom anstandiichen Weitbewerd unspiritenen Rhischgebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. der Bring Leopold-Butte bei Empel                                              | 8     |
| 13. Gefereirobeisen nach den vom anständrichen Weltbewerb umprittenen Absahgebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. ber Bunferather Wemerlichaft (Gifelt                                           | 8     |
| Abjahgebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12. Gifenerg und Role gum Bochoienbetrieb; Robeifen                               | 8     |
| 14. Laumwolle von deutschen Sechäfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13. Giegereirobeifen nad ben vom anelandifden Bettbewerb umfrittenen              |       |
| 21 n lagen:  Unisgen: 2. Gejeh vom 1. Zuni 1882, beireffend die Ginjehung von Bezirkeisenbaluraten und eines Landeseisenbahnrats. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abjaggebieten                                                                     | 8     |
| 21 n lagen:  Unitagen:  Unitagen: | 14. Baumwolle von Deutichen Seebajen                                              | 8     |
| <b>Unlagen:</b> 1. Gejeh vom 1. Zuni 1882, betreffend die Einsehung von Vezirkeisenbaluraten und eines Landeseisenbahnrats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 8     |
| 1. Geich vom 1. Juni 1882, betreffend die Ginfenung von Bezirtzeifenbahnraten und eines Landreeifenbahnrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capitally                                                                         |       |
| 1. Geich vom 1. Juni 1882, betreffend die Ginfenung von Bezirtzeifenbahnraten und eines Landreeifenbahnrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |       |
| 1. Geich vom 1. Juni 1882, betreffend die Ginfenung von Bezirtzeifenbahnraten und eines Landreeifenbahnrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |       |
| 1. Geich vom 1. Juni 1882, betreffend die Ginfenung von Bezirtzeifenbahnraten und eines Landreeifenbahnrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 n lagen                                                                        |       |
| eines Landeseisenbahnrats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Bejet vom 1. Juni 1882, beireffend die Ginjegung von Begirteeifenbaluraten und |       |
| 2. Stantovertrag zwifden Prengen und Deffen vom 28. Juni 1896 über Die gemein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eines Landeseisenbahnrate                                                         | 9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. Etaatovertrag zwifden Prengen und Geffen vom 28. Juni 1896 über Die gemein-    |       |

## Suhalteverzeichnis.

|     |                                                                                                                                                                                          | Zeile  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.  | Gefet vom 15. Juni 1906, betreffend Ergangung bes Gefches vom 1. Juni 1882 (j. Anlage 1)                                                                                                 | 99     |
| 4.  | Allerhödifie Berordung vom 31. Dezember 1894, betreffend die Bablen ber Mitglieder bes Landeseisenbahnrate durch die Bezirfseisenbahnrate                                                | 100    |
| 5.  | Allerhöcigie Berordnung vom 10. Oftober 1946, betreffend die Jahl der Mitglieder des Landeseifendahraus aus außerpreußischen Bundesstaaten und deren Bahl durch die Egesteseifendahraute | 102    |
|     |                                                                                                                                                                                          |        |
| 6.  | Geschäftsregulativ fur die Beratungen des Landeseisenbahnrate                                                                                                                            | 101    |
| 7.  | Beichaftwordnung für den Ansichuft des Landeseifenbahnrate                                                                                                                               | 107    |
| 8.  | Bergeichnis der Borfigenden und fiellvertretenden Borfigenden jowie der Mitglieder<br>und siellvertretenden Mitglieder bes Landeseisenbahnrats und feines fiandigen<br>Ausschuffe        | .108   |
| 9,  | Gutwidlung der preufifdeheififden Staatseifenbahnen und ihres Berfehre feit 1880                                                                                                         | 122    |
| 10, | Bildliche Parfiellung der Entwidtung                                                                                                                                                     | 122    |
| 11. | Gewinnung von Steinfohlen, Braunfohlen, Gijenerz, Robeifen, Sabrifateifen, Beigen, Roggen, Robinder und Ralifalzen im Bereinszollgebiet in den Jahren 1880 und 1907                      | 128    |
| 12. | Beiorderung von Steintohlen, Brannfohten, Gifeners, Robeifen, Fabritateifen, Beigen, Roggen, Mehl (einichl. Rleie) und Robinder nach ber Statiuit der Guter-                             |        |
|     | bewegung auf dentichen Gifenbabuen in den Jahren 1884 und 1907                                                                                                                           | 124    |
| 13, | Aberficht der Rormaltransportgebuhren fur Berjonen und Guter fur das Jahr 1885                                                                                                           | 123    |
| 14. | Teggleichen fur bas 3ahr 1897                                                                                                                                                            | 138    |
| 15  | Desaleichen für das Jahr 1908                                                                                                                                                            | 138    |
|     | confirming int can dust some                                                                                                                                                             | 2 491. |

## Erfter Abschnitt.

Die Entstehung des Landeseisenbahn= rats und seine Entwicklung. Oer Landeseisenbahnrat ist durch Geset vom 1. Inni 1882 errichtet worden. Das Geset ist am 1. Januar 1883 in Krast getreten, die erste Sitzung der nenen Körperschaft hat am 22. September 1883 stattgefunden. Der Landeseisenbahnrat blieft daher auf eine 25 jährige Tätiaseit zurück.

Die Anregung jum Erlaß eines Befetes über Ginfetung eines Landes eifenbahnrate wurde burd einen am 12. Dezember 1879 gefaßten Befchluß des Abgeorductenhaufes gegeben. Die Kommission, die mit der Borbergtung des erften großen Gesethentwurfe über ben Erwerb von Brivatbahnen für ben Staat (Dr. 5 ber Drudfachen ber Seffion 1879/80) beauftraat war, batte in ihrem Generalbericht ben Autrag gestellt, bas Abgeordnetenhaus moge feine Ruftimmung von der Gewährung ansreichender Garantien für eine ben Staatsintereffen und bem Gemeinwohl entsprechenbe Bermaltung bes erweiterten Staatseifenbahnnebes abhängig machen. Das Berlangen nach finanzieller Sicherheit bes Staates führte zu bem Geles vom 27. März 1882, betreffend bie Berwendung ber Jahrebuberichnife der Ctaatseifenbahnvermaltung. Die Gewähr für eine volkswirtich aftlich jachgemäße Berwaltung wurde in der gesetlichen Errichtung bon Gifenbahuraten, b. b. beratenben, aus Bertretern von Sandel, Induftrie und Landwirtichaft gu bilbenben Rorperschaften, gefunden. Die Grundfate für diese Ginrichtung maren in bem Rommiffionsbeichluß angegeben.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten hatte in der Situng des Abgeordnetenshauses vom 9. Dezember 1879 namens der Königlichen Staatsregierung die Erklärung abgegeben, daß sie bereit sei, dem Antrage der Konnnisson stattzugeben, wenn ihn daß daus der Abgeordneten zu dem seinigen mache. Dies geschaft durch den erwähnten Beschlich vom 12. Dezember 1879.

Einrichtungen, wie sie das Abgeordnetenhaus wünschte, waren sowohl bei den preußsichen als dei einigen anderen deutschen Gilenbahnen bereits im Berwaltungswege getroffen. In Jahre 1874 hatte zuerst die Generaldirettion der Eisenbahnen in Essaf gebringen auf eine Auregung der Handelstammer in Milhaulen im Essaf einen aus Bertretern des Handelstammer in Milhaulen im Essaf einen aus Bertretern des Handels- und

Gemerbeitandes guiammengesesten Ausschuß fich an die Geite gestellt, ber in regelmäßig wiederfehrenden Sigungen gemeinfam mit der Gifenbahn über wichtige, Gewerbetätigfeit und Sandel betreffende Fragen beriet. Der gunitige Erfolg ber erften Sigung Diefes Husfchuffes hatte das Reiche Gifenbahn-Aut veraulaßt, in einem Rundichreiben vom 11. Januar 1875 den der Reichsaufiicht unterworfenen übrigen deutschen Gifenbahnen die gleiche Einrichtung zu empiehlen. Es hatte dabei auch ausgesprochen, daß es erwunicht fei, an ben Beratungen Bertreter ber Landwirtschaft gu beteiligen. Rach und nach leiftete in ben Jahren 1875 und 1876 ein porerft nur fleiner Teil preugifcher Staatsbahnen und Privatbahnen der Anreauna Folge, mahrend fich eine Reihe von Gifenbahnen, n. a. auch die damaligen großen rheinisch-westfälischen Privatbahnen, ablehnend verhielten. Huch die wirtschaftlichen Körperschaften beobachteten mit wenigen Ausnahmen ber neuen Ginrichtung gegenüber Burudhaltung. Bon den außerprenkifden Bahnen errichteten gunachst nur die oldenburgischen und die württembergischen Staate bahnen wirtichaftliche Beirate.

Im Gebiete der preußischen Staatsbahnverwaltung erhielt diese Angelegeuheit eine nene Anregung durch einen Erlaß des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vom 27. Juni 1878, in dem die fämtlichen sköniglichen Eisenbahndriertionen angewiesen wurden, für ihre Bezirfe derartige wirtichaftliche Konferenzen ins Leben zu nefen. Durch Erlasse vom 1. Februar und 2. März 1880 wurde diese Beisung auf die durch die Geseh vom 20. Tezember 1879 und vom 14. Februar 1880 neu erworbenen Bahnen ansgedehnt.

Birtichaftliche Beirate der Eisenbahnen in ähnlicher Zusammenseung und mit ühnlichen Besugnissen wie die preusissen Beirate sind dann in den Jahren 1880 und 1881 auch in Baden, Bayern, Gessen und Sachsen errichtet worden.

And für die Zentralverwaltung der Eisenbahnen war von dem Minister der öffentlichen Arbeiten die Bestellung eines ständigen Beirats in Aussicht genommen, mit dem wichtigere, den Eisenbahnwerkest betressende Fragen von allgemeiner Bedeutung in regelmäßigen Insammenkinsten erörtert werden sollten. Die Einseitungen zur Bildung einer solchen "Vandeseisenbahnrat" genannten Körperschaft waren bereits getrossen, ein Regulativ für ihre Berhanlungen sessenden selben der angezogenen Beschluß die gelegsliche Regelung der Angelegenheit verlangte.

Die Ronigliche Staateregierung erfüllte ihre am 9. Dezember 1879 gegebene Rufgge, indem fie am 3. November 1880 dem Landtage den Entwurf eines Befetes, betreffend die Ginfetung von Begirfseifenbahn. raten und eines Landeseifenbahnrate für die Staatseifenbahnvermaltung porlegte (Dructigen bes Abgeordnetenlaufes 1880/81 Rr. 48). Der Entwurf murbe einer besonderen Kommission überwiesen, die ihn prüfte und mit einigen Anderungen bem Saufe gur Genehmigung vorschling. Das Saus hat über den Rommiffionebericht nicht mehr beraten.

In ber nachften Geffion, unter bem 20. Januar 1882, murbe ein neuer Gesegentwurf mit bemielben Titel bem Abgeordnetenhause gur Beichluffajfung unterbreitet (Drudfache 1882, Nr. 18). Der Entwurf hatte einen Teil ber bon der früheren Rommiffion beantragten Anderungen berudfichtigt, entsprach aber im wesentlichen bem bes Jahres 1880. Er wurde gleichfalls in einer Rommiffion borberaten und mit den von diefer und dem Abgeordnetenhans beautragten Anderungen in beiben Saufern bes Landtags angenommen. Die Staatsregierung ftimmte ben Anderungen gu. Das aus Diefer Beratung bervorgegangene Wefets vom 1. Juni 1882, betreffend bie Einjebung von Begirtseifenbahnraten und eines Landeseifenbahnrate (Befetfamml. C. 313), ift in ber Unlage abgedrudt. Danach foll ber Landeseisenbahurat aus 40 Mitgliedern und ebenfo vielen Stellvertretern befteben, von beuen 10 von ben Miniftern fur Landwirtschaft, für Sandel, ber Finangen und ber öffentlichen Arbeiten zu berufen, Die übrigen von den Begirfseifenbahuraten aus den Rreifen von Sandel, Induftrie und Landwirtichaft zu mablen find. Der Borfibende und fein Stellvertreter werden vom Rouig ernannt. Die Beratungen werden burch einen itanbigen Musichuf porbereitet, die Berhandlungen allighrlich bem Landtage mitgeteilt. Die Buftanbigfeit ift im § 14 bes Befebes geregelt.

Durch Urt. 18 bes Staatsvertrags gwijchen Breuken und Seifen vom 23. Juni 1896 über die gemeinichaftliche Berwaltung des beiderfeitigen Eisenbahnbeitres (Gefetfamml. 3. 215) ift bestimmt, daß heffifche Korpo- Anlage rationen und Berbande fich an ben Begirfveisenbahnraten und dem Landes. eisenbahurat beteiligen fonnen. hiernach ift die Koniglich Preußische und Großherzoglich Seffifche Gifenbahndireftion Maing gu dem Begirfseifenbahnrate Frantfurt a. D. hinzugetreten, und befiffche Mitglieder find in Diefen Begirts. eifenbahurat aufgenommen. Der Begirfseifenbahurat wählt auch zwei heffifche Bertreter fur den Landeseisenbahnrat, Die feit dem Jahre 1897 an beffen Situngen teilnehmen.

Anlage 1



Mulage 3.

Nach dem Geset vom 15. Juni 1906 (Gesetsfammt. S. 321) können serner auch außerpreußische Bundesstaaten, deren Gebiet in größerem Umfange von preußisch-besischen Gisenbahnen durchzogen wird, Vertreter des Handeseisenbahnrat zugelassen werd, wenn die beteiligten wirtschaftigen Mörperschaften dies beautragen und die beterffende Regierung zustimmt. Dem genäß sind noch fünf Mitglieder und Stellvertreter dem Landeseisenbahnrat beigeteten.

Aber die Bahten der Mitglieder des Landeseisenbahnrats durch die Bezirkseisenbahnräte sind die Bestirkseisenbahnräte sind die Bestirkseisenbahnräte sind die Bestirkseisendahnräte sind die Bestirkseisendahn dem 31. Dezember 1894 (Gesethammt. 1895 S. 1) für die prenhischen und vom 10. Ottober 1906 (Gesethammt. S. 412) sür die auherprenhischen, ausschlieblich der hessischen Mitglieder getrossen. Abdrück dieser Allerhöchsen Verordnungen ind in den Anlagen beigefügt. Der Landseisenbahnraten zählt hiernach jeht auher einem Borsibenden und bessen Stellvertreter 47 Mitglieder, von denen 10 durch die zuständigen Minister berufen und 37 durch die Bezirkseisenbahräte gewählt sind.

Der Landeseisenbahnrat hat in seiner ersten Sisung ein Geschäftsregulativ für seine Beratungen entworfen, das vom Königlichen Staatsministerium genehmigt ist. Ein Abdruct dieses Regulativs sowie der Geschäftsordnung für den Ausschus; des Landeseisenbahnrats ist in den Anlagen

Anlage 6. 7. beigefügt. 2. 104 u. 107. Die Anlage 8. 3. 108. glieder d

= 100 H. 102

Die Anlage 8 enthält ein Berzeichnis der Borfibenden und aller Mitglieder des Landeseisenbahurats, die ihm seit seiner Begründung angehört haben, und ein Berzeichnis der Mitglieder des ftändigen Ausschnsses.

Dig und by Google

3weiter Abschnitt.

Die Sätigkeit des Landeseisenbahnrats.

Als der Landeseisenbahnrat seine Tätigkeit begann, war die im Jahre 1877 von den dentschen Eisenbahnen vereindarte Resorm der Gütertarise im wesentlichen durchgeführt. Die Buntscheckseit der zahlreichen, auf den verschiedensten Grundlagen und Einheitsstäuen aufgebanten Lotal- und Verbandtarise der deutschen Bahnverwaltungen war durch ein übereinstimmendes Tarisschen arseit. Damit war eine formelle Geschheit der Normaltarise erreicht. Es blieden indessen noch mannigfache Berschiedenschieten in ven Generalen von den Verheitsstäuer aus neben dem Normaltaris Lusnahmetarise in großer Jahl bestehen. Dies auch auf den Prenssissen

Bei der Durchführung ber Carifreform ebenfo wie bei der Abernahme ber bald barauf verftaatlichten großen Brivatbahnen war die Staatseifenbahnverwaltung bestrebt, die Aberleitung in die neuen Berhältniffe, joweit mit ber gewonnenen Ginheitlichkeit uur verträglich, unter möglichfter Schonung berechtigter wirtschaftlicher Intereffen auszuführen, Berschiedenheiten in den Einheitsfäten möglichft nach unten auszugleichen, für volle Bagenladungen ben amangiaprozentigen Rufchlag bes Jahres 1874, joweit er noch bestand, zu beseitigen und die mit bem neuen Tarif fur ben Aleinverfehr verbundenen Sarten nach Möglichfeit zu milbern. Bu dem Ende wurde fur die niedrigfte Jarifflaffe - ben Spezialtarif III - ber Silberpfennigfat (1 Silberpfennig für die Bentuermeile = 2,2 M für das tkm) auf Entfernungen von mehr als 100 km im gaugen Staatsbahugebiet durchgerechnet, für halbe Wagen ladungen ber Ginheitsfat gleichmäßig berabgefett und ber Nahverfehr burch Ermäßigung der Abfertigungsgebühren erleichtert. Zwifchen allen Stationen des fich stetig erweiternden Staatsbahnnetes wurde die direfte Absertigung durchgeführt. Alle diese Dagregeln waren mit namhaften Tarifermäßigungen verbunden.

Damit war bie augestrebte Gleichheit und Ubersichtlichfeit ber Tarife ber Staatseisenbahnen in ben Stredenfagen bis auf wenige noch fortbeitebenbe Berschiedenbeiten im wesentlichen beracitellt. Gine Gleich ftellung auch der Abfertigungsgebuhren und eine herabsehung der Studgutfrachten ift, wie dies gezeigt werden wird, später unter Mitwirfung des Landeseisenbahnrats erfolgt.

Reben ben regelmäßigen Tarifen waren zur Schonung bestehender Verhältnisse von wirtschaftlicher Bedeutung Ausnahmetarife in großer zahl beibehalten und auch nen eingeführt worden, während andere aufgehoben werden sonnten. Die Verwaltung war bestrebt, gewisse ungerechtsertigte oder dem Wemeinwohl nachteilige Sondertarise zu beseitigen und neue Ausnahmetarise nur da zu gewähren, wo wichtige öffentliche Intersessen des die Versahmen von der regelmäßigen Tarisbildung erheischten. Zugleich war darauf Bedacht genommen, die Vorteite der Ausnahmetarise den beteiligten Wirtschaftszweigen im Lande tunlichst gleichmäßig zuzuwenden nud die vielsach mit einander streitenden Interessen soweil als möglich auszugelichen.

Die Tarispolitik der Staatseisenbahnverwaltung war hierbei ebenso wie bei der Fortbildung der Alassissischen des Normalgütertariss im Einflang mit der Foll- und Handelspolitik des Reiches und nuter Beachtung der Finanztrast des Staates vornehmlich darauf gerichtet, die Produktion im Lande in Gewerbe und Landban durch Erfeichterung der Jusur notwendiger Noh- und Hilfskoffe zu fördern und den Absah ihrer Erzeugnisse, insbesondere ihre Ansfuhr, zu muterklüben"). In gleichem Sinne ersosge die Weiterbildung der Güstetarise nach Einsehung der Güstetarise nach Einsehung der Andesseisenbahnrats.

Der Landeseisenbahnrat hat in der Zeit vom 22. September 1883 bis zum 12. Juni 1908 55 Simmgen abgehalten, die Zahl der Aussichußsihungen in der Zeit vom 5. November 1883 bis zum 26. Mai 1908 beträgt 49.

Die Beratungen haben sich auf fast alle im § 14 des Gesetes vom 1. Inni 1882 aufgeführten, seiner beirätlichen Zuständigseit überwiesenen Gegenstände extrect.

Alljährlich find ihm die dem Entwurf des Staatshanshalts beizusügenden Abersichten der Normaltransportgebühren für Personen und Güter vorgelegt und wiederholt sind hieran Buniche und Bemerkungen gefnupft worden.

Den hauptfächlichsten Inhalt ber meiften Sihnigen bilbete bie Be ratung von Tariffragen, fei es, daß es fich, wie vorbemertt, um eine Mitwirtung bei der Fortbilbung ber Allgemeinen Tarifvorichriften und der

<sup>&</sup>quot;, Bgl. meiter bieruber E. 39.

Wüterstasstiffistation — in Berbindung mit der ständigen Taristonumission und der Generalsonserenz der Deutschen Gisenbahnen — sei es, daß es sich und Gewährung oder Bersagning von Aussiaahmetarisen handelte. Auch über die Genndzüge der am 1. Mai 1907 eingeführten nenen Bersonen, und Gepästarise hat er sich geäußert. Ebenso hat er Gntachten abgegeben über die Entwürse des internationalen Abereinsonnens über den Eisenbahnfrachtwerschried des internationalen Abereinsonnung (früher Eisenbahnbetriedsreglement) und vieler Anderungsvorschläge zu dieser.

Um dem Landeseisenbahnrat ein flares und erschöpfendes Bild über die Austnahmetarise zu geben, sind ihm von Zeit zu zeit vollständige Verzeichnisse der geltenden Ausnahmetarise vorgelegt, auch Abersichten über die von der Eisenbahn gewährten Ausnahmetarise, bei deren Beratung er nicht hat mitwirfen können, regelnähig zu seiner Kenntuis gebracht worden.

Die nachstehenden Erörterungen wollen nicht als eine Schilberung der gesauten Tätigkeit des Landeseisenbahnrats in all ihren Einzelheiten aufgesast sein. Wer die Tätigkeit diese Beirats in ihrem ganzen Unssangefasit seinen ternen will, findet das vollständige Material in den 25 gedruckten Bänden, die alle ihm überwiesenen Borlagen und alle Verhandkungsschriften enthalten.") Dier sam es nur daranf an, eine Unzahl der wichtigsten Gegentände herauszuheben, mit denen der Landeseisenbahnrat sich in dem ersten Bierteljahrhundert seines Bestehens beschäftigt hat. Es soll gezeigt werden, wie seine Tätigkeit sördernd und bestruchtend allen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens, der Land- und Forstwirtschaft allen Gebieten des wirtschaftlichen Lebens, der Land- und Forstwirtschaft ebensowahl, wie dem Sandel und der Gewerbetätigkeit zu gute gesommen ist.

Bährend des hier betrachteten Zeitraumes hat sich das preußische Gisenbahnnet außerordentlich erweitert. Die det der Einsehung des Landeseisenschaptrats noch vorhandenen größeren Privatbahnen sind in Staatsbesit übergegangen, und eine große Anzahl neuer Bahnen, hauptsächlich Rebenbahnen, ist gebaut. Der Eisenbahnverfehr, Personen und Güterverfehr, hat eine gewaltige Entwicklung genommen, und dand in hand damit geht ein sechgafter Ausschlapung des Handels und der Gewerbetätigkeit. And die Einnahmen der Gisenbahnen sind bedeutend gestiegen, während die Einnahmen

<sup>\*)</sup> Den Mitgliedern des Landeseisenbahnrats ift vor Inrzem ein vollständiges alvhabetisch geordnetes Inhaltsverzeichnis bierzu mitgeteilt.

für das Personenkilometer und das Gütertonnenkilometer herabgegangen sind. Wenn die Berminderung im Personenverkehr verhältnismäßig bedeutender ist\*) als im Güterverkehr, so hat das seine Gründe zum Teil in der Einsührung der sehr billigen Stadtring, und Bororttarise, mehr aber noch in der Ansbehnung der 4. Wagentlasse, der innuer steigenden Benuhung der billigen und dem Ndergang der Reisenden von den höheren in die niederen klassen, Umstände, die im Güterverkehr mit der sesten Einordnung in die Taristisen nicht in die nie festen Einordnung in die Taristisen nicht in die Krescheinung treten können.

Anlage 9.

In den Antagen 9 bis 11 sind einige Jahlen zusammengestellt, die diese Entwicklung erläutern, und zwar in Anlage 9 die Entwicklung der preußischessischen Staatsbahnen und ihres Berkehrs seit 1880. Die für das Jahr 1880 eingetragenen Zahlen stellen die damals vorhandenen Staatsbahnen und die später in Staatsbesit übergegangenen Bahnen dar, die im Jahre 1880 noch Krivatbahnen waren. Die Zahlen dieser Tabellen sind in der Antage 10 bildlich eingetragen, wobei auch die zwischenliegenden Jahre 1890, 1900, 1905 und 1906 berücksicht worden sind. Die Anlage 11 beingt sür das Vereinszallsgebiet eine Abersicht über die Gewinnung von Steinkohlen, Brauntohlen, Eisenerz, Roheisen, Kabrisateisen, Weizen, Roggen, Rohzuder und Malisazen in den Jahren 1880 und 1907, die Anlage 12 eine Abersicht über die Einmb Ausschles fowie den Inlandsverkehr der meisten dieser Gegenstände in den Jahren 1884 und 1907.

Mulage 10. nadi €. 122. Mulage 11.

S. 128.

anlage 12.

Die Dichtigfeit des Berkehrs im Deutschen Reiche im Bergleich mit einigen benachbarten Ländern im Jahre 1905 (für das die letzten Jahlen für die verglichenen Länder vorliegen) veranschaulichen die solgenden Jahlen: Es kamen auf den Nopf der Bevölkerung in Deutschland 425 Personentilometer und 695 Tonnentilometer, gegenüber 186 Personentilometern und 365 Tonnentsilometern in Herreich-Ungarn, 313 Personentilometern und 462 Tonnentsilometern im Krantreich und 467 Personentilometern in Besaire.

<sup>) 3</sup>m Jahr 1880 betrug der Einheitsigh für das Perjonentilometer 3,24 S, im Jahr 1907: 2,27 B, i. = 31,50°0, im Jahre 1880 für das Güterionnentilometer 4,20 B, im Jahre 1907: 3,24 S, i. = 15,24°0,

## I. Allgemeines.

# Internationales (Berner) Übereinkommen über ben Eisenbahnfrachtverkehr.

Das am 1. Januar 1893 in Geltung getretene internationale Abereinkommen über ben Gifenbahnfrachtverfehr bom 14. Oftober 1890 hat den Landeseifenbahnrat in der Situng vom 21/24. Mai 1884 (Brot. S. 448f.) Die Gifenbahnverwaltung hat bem Landeseifenbahnrat Belegenheit zu einer Mufferung über ben zweiten (im Jahre 1881 ausgearbeiteten) Entwurf diefes Abereinfommens gegeben, damit feine Bunfche bei ber 3. Lefung bes Entwurfs - Die im Jahre 1886 ftattgefunden hat - noch bernichtigt werben fonnten. Der Landeseisenbahurat hat ben Abschluft des Abereinfommens im allgemeinen Berkehrsintereffe für dringend ermunicht erflart und Anderungsvorschlage nicht gemacht. Er hat jedoch ben Bunfch ausgesprochen, daß ber im Art. 11 bes Entwurfe fur ben internationalen Bertehr ausgesprochene Grundiat ber Offentlichfeit und gleichmäßigen Inwendung der Tarife auf den inneren Bertehr ber vertragichliegenden Staaten ausgedehnt werben moge. Es bestand die Beforquis, daß bas Berbot fonft leicht umgangen werben fonne. Gin babin gebenber Untrag ift bon ben beutschen Bertretern bei ber 3. Lefnug des Entwurfe gestellt worden. wurde allerdings die Aufnahme einer derartigen Bestimmung in bas Abereinfommen felbit abgelehnt, weil die einzelnen Staaten es nicht fur angangig bielten, fich in ber Regelung ihres inneren Bertehrs vertragsmäßig gu be ichräufen. Dagegen murbe in bas Schluftprotofoll eine Erflärung bon ben bertragidließenden Staaten aufgenommen, baf für jeden bertretenen Staat die Regelung der Tarife mit den im Art. 11 des Abereinfommens feit gestellten Grundfaben fich in Gintlang befinde und daß es als munichens wert betrachtet werde, daß biefer Einflang erhalten bleibe.

Das internationale Abereinfommen hat sich für den mittelenropäischen Berfehr durchaus bewährt. Zein Geltungsgebiet ist wesentlich erweiteri. Bei den beiden allgemeinen, auf Grund des Art. 59 vorgenommenen Revisionen (Paris 1896 und Bern 1905) sind einzelne seiner Bestimmungen, den fortlaufenden Bedürfnissen des Berkehrs entsprechend, geändert worden.

### Eisenbahnvertehrsordnung.

Der Abschluß bes internationalen Abereinkommens machte auch die Anderung des für den deutiden Binnenvertehr geltenden Gijenbahnfrachtrechtes erforderlich, ba es ermunicht war, bag bas interne Gifenbahnfrachtrecht soweit als möglich mit dem internationalen übereinstimmte, baft ins besondere die dem Berkehre gunftigeren Bestimmungen des internationalen Rechtes auch bem Binnenverfehr augute famen. Es gab bies Unlaft an einer Umarbeitung bes Betrieboreglemente für bie Gifenbahnen Dentich. lands, die unter Leitung bes Reichs Gifenbahnamts in den Jahren 1890 bis 1892 erfolgte. Der Landeseifenbahnrat bat fich über ben zweiten, im Rovember 1891 festacitellten Cutwurf in ber Cibung vom 4./5. Dezember 1891 (Brot. S. 67 ff.) autachtlich geäußert und in Abereinstimmung mit bem Ausschufe erffart, baf bom Standpunft ber Berfehreintereffen Bebenten gegen Die Ginführung des Entwurfs nicht vorlägen. - Das Betriebereglement bat bei Diefer Umarbeitung Die Bezeichnung Berfehrsordnung fur Die Gifenbahnen Deutschlande erhalten. Diefe ningte im Jahre 1899 umgeandert werden, um fie mit dem am 16. Inni 1898 gn Paris abgeschloffenen Bufatübereinkommen zum internationalen Abereinkommen und mit dem am 1. 3anuar 1900 in Rraft getretenen neuen Sandelsgesethind bom 10. Mai 1897 in Abereinstimmung zu bringen. Da biefe Anderungen auf gesetlicher Borichrift beruhten und Erschwerniffe für ben Berkehr nicht enthielten, ift von einer nochmaligen gutachtlichen Angerung des Landeseisenbahnrats abgesehen, in ber Situng vom 10. Dezember 1899 aber von biefen Borgangen Mitteilung gemacht worben. Der Entwurf einer in ben Jahren 1906 bis 1908 in weiterem Umfang umgearbeiteten Gifenbahnverfehrsordnung wird ben Landeseifenbahnrat in feiner nachften Gitung beschäftigen.

## Reform der Perfonen- und Gepäcttarife.

Unter bem 10. Oftober 1905 wurde bem Laubeseisenbahnrat von dem Minister der öffentlichen Arbeiten eine Deutschrift über die Reform der Bersonen- und Gepäcktarise der deutschen Eisenbahnen zur Aussetung vorgelegt, über die der Ausschufg am 9. November, der Landeseisenbahnrat am 5. Dezember 1905 (Prot. 3. 54ff.) beraten haben.

Die in der Denkichrift enthaltenen Borichläge waren das Ergebnis langjähriger Beratungen zwischen den deutschen Bundesregierungen mit Staatsbahnbestis. Die Mannigsaltigkeit der Personen und Gepäcktarise auf den deutschen Eisenbahnen, die Berichiedenheit der Perise und der Klassencinteilung in Nord- und Süddentschland, das Bestehen einer Aeise von Ausnahmetarisen wurden seit vielen Jahren von den Reisenden und den Eisenbahnen misstebig empfinnden. In den Parlamenten, den wirschaftlichen Arberteschaften, der Perise wurden die Mängel der Versonen und Gepäcktarise unmuterbrochen erörtert, die herrschenden Misstände bestagt und Resonworschläge gemacht.

Das auch bon der großen Dehrheit des Abgeordnetenhauses gebilligte Riel ber Regierungsvorichlage mar eine Bereinfachung ber Tarife ohne wefentliche finguzielle Ausfälle ber Gifenbahnen, Die Grundlage bes Reformplans eine Befeitigung ber Rudfahrfarte, Die früher ihre Berechtigung gehabt, fich jest aber überlebt batte. Etwa 70 bis 80 Brozent ber Reifen wurden auf Rudfahrtarten gurudgelegt. In ber Denfichrift ift geichildert, welche Unbequemlichkeiten für die Reifenden und für die Gifenbahnen bies gur Folge hatte. Bollte man bie Rudfahrtarte befeitigen, fo war dies nur möglich, wenn die Preife für Gingelreifen in den Berfoneningen gegenüber den Breifen für Sine und Rückfahrt nicht vertenert wurden. Die Regierungen batten fich alfo verständigt, die Ginheitspreife der II. und III. Maffe auf die Balfte ber Breife ber Rudfahrfarten (4,5 3) fur bas Ber ionentilometer in II. Mafie. 3 W in III. Mafie) herabzuseben und nur bei ber I. Alaffe ben Einbeitspreis auch mit Rudficht auf die boberen Breife in Guddentschland ftatt auf 6 N auf 7 N gn bemeifen. Eine Ermäßigung ber Breife ber IV. Alaffe, die feine Rudfahrfarten gefannt hatte, war nicht in Ausficht genommen.

Diese Herabsehung der Einheitspreise hatte nach den Ergebnissen des Jahres 1903 für die preußisch-sessischen Staatsbahnen einen rechnungsmäßigen Ausfall von 15½ Millionen Mark jährlich zur Folge. Dieser Ausfall bedeutete eine zu ersebliche finanzielle Einduse, die nicht im Einklaug mit dem vorgedachten Ziel der Keform gestanden haben würde. Er muste also durch Erhöhung der Einnahmen auf anderen Webieten wenigktens zum Zeil ausgeglichen werden. Der Ausgleich sollte haupsfählich erfolgen durch Einführung von Schnellzugszuschaften auch da, wo solche — wie bei den Rückfahrtarten in Preußen — nicht erhoben worden waren, und durch Veseitigung des Freigepäds. Beide Washahmen empfahlen sich auch aus Entgegereitunnen gegen-

über den süddentschen Berwaltungen, bei denen filometrische Schnellzuge zuschläge allgemein bestanden und Freigepäd nicht gewährt wurde. Diese Berwaltungen aber hatten sich bereit erklärt, die in Norddeutschland bestehende Einteilung in 4 Klassen anzunehmen und ihre allgemeinen Ausnahmetarise sin Baden die Kilometerheste, in Wirttemberg und auch Oldenburg die Landes sarten) zu beseitigen. Tamit die teilweise Vertenerung von den Ressendennicht zu schwerzeit und billiger Schnellzugszonentaris schwerzeit und klassen von 25 K, 50 K und 1 M für die III., 50 K, 1 M und 2 M für die II. und II. klasse) und ein nach Gewichtsstussen und größeren Eutserungszonen abgestuster übersichtlicher Gepäckaris vorzeschen. In der Tentschwerzeit wer den Gepäck eine Nehretunghure von rund 6 Willionen Wart, von dem Gepäck eine solche von rund 7 Willionen Wart berechnet. Meinere Wehreinnahmen wurden von der Erhöhung der Preise der I. Klasse und der zusammengestellten Fahrscheinseste erwartet. Alse rechnungsünstigige Windereinnahmen von 1000 M in Klussicht.

Die Normaleinheitssätze sollten für alle beutschen Bahnen die gleichen sein, in Bayern und Baden mit der Abweichung, daß an Stelle der 4. Wagentsasse eine auf den Preis der IV. Klasse ermäsigte III. (IIIb) Klasse vorgesehen war.

Bon Ausnahmen sollten beitehen bleiben die zusammengestellten Fahricheinhefte des Vereinsreiseversches, für die aber gleiche Preise auf allen deutschen Bahnen vereinbart waren, die Zarife sin Kleisen zu wissendagtlichen, sozialen und öffentlichen Zweden, sür Sonderzüge, insbesondere Feriensonderzüge, ferner die Preise für Zeitlarten, Schülerfarten, Arbeiterfarten, die Sonntagskarten und die Stadt und Bororttarife. Unsgehoben wurden die ermäßigten Preise 1.—III. Alasse für gemeinsame Fabrten von Gesellschaften von 30 Versonen.

Der Landeseisenbahnrat hat sich mit diesen Vorschlägen eingehend beschäftigt. In der Simma vom 5. Dezember 1905 wurden sie durch einen längeren Vortrag des Verichterstatters (Gel. Komm. Rat Dr. Schlutow) ausführlich beseuchtet, ihre Vorteile und Nachteile gegenübergestellt, ihre wirtschaftliche, nationale und sinanzielle Vedentung scharf hervorgehoben. In Abereinstimmung mit dem Ansichlig wurde die Annahme des Reformbans empfohlen.

Bei den Verhandlungen murden von einzelnen Mitgliedern Bedenten gegen die Erhöhung der Sahrpreife I. Alasse, von anderen gegen die Schnellzugszuschläge und gegen den Gepädtarif geängert. Es wurde gewünscht, daß Buichläge nur für die großen, dem durchgehenden, insbesondere dem internationalen Vertehr dienenden Schnellzüge erhoben werden möchten. An dem Gepäaftarif wurde bemängelt, daß die Gewichtseinheiten von 25 kg zu erheblich mut iolche von etwa 10 kg vorzuziehen, daß ferner die Tarife für Gepäaf im Gewicht dis 25 kg, das bis dahin auf den prenhilfcheftiichen Staatsbahnen mentgettlich befördert wurde, zu hoch seinen. Von allen Seiten wurde indelssen die hobe Vedentung der Massachen auerfannt, die als ein weiterer Fortschritt zur einheitlichen Vewirtschaftung des deutlichen Eisendahunges begrüht wurde.

Der Landeseisenbahnrat erklärte sich mit der beabsichtigten Reform gleichfalls einverstanden, empfahl aber nene Berhandlungen mit den Regierungen, nur für Gepäck bis zum Gewicht von 25 kg eine geringere Gebühr setzusieben.

Diesem sesteren Bunich ist entiprochen worden. Die Regierungen haben fich nachträglich über Einfügung einer Borstuse für Gepäcklücke im Gewichte bis zu 25 kg mit Säten von 20 F, 50 F und 1 K se nach der Entsermung verständigt und den Entwurf des dem Landeseisendenhart mitgeteilten Tarifs anch dahin abgeändert, daß diese billigen Säte mehreren zusammenreisenden Bersonen zu Einte fommen. Hernach, sowie insolgen Güt unschwerer zusammenreisenden Bersonen zu Einte Schnellzüge (Eilzüge) sind die Wehreimachmen (S. 16) um etwa 5-6 Millionen Mart verringert, und die rechunngsmäßige Mindereinnahme beträat 6-7 Millionen Mart.

Die Reform ist am 1. Mai 1907 auf allen bentschen Gisenbahnen eingeführt worden. Für ihre Benrteilung war es verhängnisvoll, daß wenige Monate vorher durch die Reichstahrfartenstener die Ankrecise erhöht worden waten und unnuncht jede, auch die geringste, weitere Erhöhung besolders schwere enubunden wurde. Deutgegenüber worden die günstigen Seiten des Tarifs, die Ernähigungen und Bereinstahungen, weitere sonltige Erleichsterungen — 5. B. die Ansbeding der Kahrtunterbrechungs-Bescheinigung — nicht erwähnt. Die Wirtungen der nenen Tarife sind auch von den Eisenbahnen ausmerksam beobachtet worden; einzelne Unbequeunlichseiten und Mängel, die bei der prattischen Kandhabung hervortraten, sind durch geeignete nene Bestimmungen beseitigt. Es darf angenommen werden, daß die Borteile der nenen Tarife auch in der öffentlichen Meinung mehr und mehr gewürchigt werden und diese Mahnahme als eine wohltätige angerannt wird.

## II. 3m einzelnen.

Die dem Landeseisenbahnrat alljährlich zugehenden Übersichten der Mounaltrausportgebühren sür Personen nud Güter sind in den Anlagen 13 die 15 für die Jahre 1885 (daß erste Jahr, in dem dem Landeseissendahnrat zu 12° 1<sup>144</sup>.

Z. 12° 1<sup>144</sup>.

Bergleich dieser Übersichten zeigt, wie sich diese Gebühren vereinsacht haben und wie sie zum Leil heradgegangen sind. Der Landeseissendahnrat hat sich über eine Reibe der Anderungen gutachtlich geäußert. Nur die wichtigten können siere kerderungen merden.

## A. Allgemeine Sarifvorschriften und Güterklaffifitation. Normalfrachtfäße.

#### 1 Güfer

Unter Mitwirfung des Landeseijenbahurats find Anderungen in den Saben und der Klassififitation der Stückgüter und Gilgüter und in den Abfertigungsgebühren vorgenommen.

# a) Spezialtarif für bestimmte Studguter und Tarif für halbe Bagentadungen bes Spezialtarifs III.

In dem im Jahre 1877 in Kraft getretenen Reformtarif war für Stüdgüter nur eine Mlaffe mit gleichen kilometrischen Einheitsfähen (11 3/) für daß Zonnentisometer) enthalten. Arüher hatten die meisten Eisenbahnen zwei und mehr Stüdgutsflassen mit zum Zeil niedrigeren Sähen. Die teilweise Bertenerung des Stüdgutverfehrs wurde in den Areisen von Sandel, Judusstrie und Landwirtsschaft leibhaft empfunden, und schon bald wurden Antwike auf Huttage auf Herabiehung der Stüdgutsracht gestellt.

Diefen Antragen ift in weitem Umfange entiprochen worden.

Sie führten im Beginn der 80er Jahre dagu, in der ftändigen Tariftommiffion die Frage der Einführung einer zweiten ermäßigten Stüdgutflaffe zu unterluchen.

Nuch den Landeseisenbahnrat beschäftigte die Frage. In der Sipung vom 23./24. Mai 1884 nahm er folgenden Antrag seines Mitgliedes Bued au:

"In Erwägung, das; die Beförderung aller Stückgüter auf den bentichen Bahnen in einer einzigen hochtarisierten Stückguttasse mit sidwerwiegenden Nachteilen für Laudwirtschaft, Andultrie und Sandel verbunden ist, und in Amertennung der Notwendigkeit, Michtife zu sichassen, richtet der Landeseisenbahnrat an den Herntschafter der öffentlichen Arbeiten die Bitte, tunlichst bald die jenigen Mastregeln zu ergreisen, welche erforderlich sind, um eine diesem Jweet entsprechende Anderung der Tarife eintreten zu lassen".

Die Einführung einer zweiten Stüdguttlasse in dem früheren Umsang stieß uach eingehenden Untersindjungen auf Bedensten. Um ader für einzelne besonders wichtige Artisel, deren Beförderung als Stüdgut bei der allgemeinen Gütertarisresorm vertenert worden war, Abhilfe zu schaffen, wurde von der Staatseisenbahwerwaltung eine Ermäßigung der Stüdgutsracht für einzelne Erzeugnisse und durch einen Ausnahmetaris auf den Prenhischen Staatsbahnen am 1. Mai 1887 eingeführt, nachdem die Anshuhre eines ernäßigten Stüdguttariss in den allgemeinen beutschen Gütertaris die Justimmung der Generalfonserenz der deutschen Siehenbahnen nicht gesunden hatte. Der Landeseisenbahnen date in seiner Sihnng vom 4. Dezember 1885 die der Errichtung einer alls gemeinen zweiten Stüdguttlasse entgegenstehenden Sindernisse auerfant und das Vorgehen der Staatseisenbahwerwaltung gleichfalls bestürwortet.

Die ermäßigte Stüdgutfracht wurde gunächtt für die Artifel Gifen uiw. der Spezialtarife I-III, Blei, Binf und andere Metalle und Metallwaren, Düngemittel, Getreide und Sämereien, Olfuchen und Aleie vorgeschen.

In weiteren Erleichterung des Aleinverkehrs wurden auf Antrag der Prenssischen Staatsbahren nach Bestirwortung durch den Laudeseisenbahrent für Güter des Zpezialtaris III in halben Bagenladungen (zn 5 t) staat der Alasse A<sup>2</sup> die niedrigeren Frachtsätze des Spezialtaris II gewährt und eine entsprechende Vorschrift von den deutschen Bahnen am 1. Tezenber 1886 in das Laufsschaue eingefügt.

Bereits im Jahre 1889 hatte der Landeseisenbahnrat wieder Anlah, sich mit dem Ansnahmetarif für bestimmte Stückgüter zu befassen. In

einem Untrage Bertelemann und Genoffen war ber Bunid ansgesprochen, ben Etudgut Ausnahmetarif auf Giter aller Urt ausgnbehnen, Die in Mengen von 1 t aufgeliefert würden. Bur Begründung wurde augeführt, baß durch eine folche Tarifmagnahme auch den Intereffenten an mittleren und fleineren Plaven, Die an den Borteilen des Cammelverfehrs nicht hinreichend teilnehmen fonnten, ein Ausgleich gewährt werden wurde, Der Landeseisenbahnrat ichloft fich in ber Gigung vom 11. Oftober 1889 bem Antrage an und erindite, ba eine Anderung des allgemeinen Tarifichemas ber beutichen Babuen in Grage fam, Die Gijenbahnverwaltung, die Angelegenheit der ftandigen Zgriffommiffion zu unterbreiten. Diefer fand Die Unregung feine Buftimmung, und zwar nicht um wegen bes für die beutiden Gijenbahnen ermittelten Ginnahmeausfalls pon 5 000 000 M. fondern auch, weil man bon der vorgeichtagenen Mannahme eine wirfigme Abhitie nicht erwartete, benn der Untericied awiichen der Stüdgutfracht und ben in Aussicht genommenen Tonnengutfapen ericbien nicht jo erhebtich, um die Aufammlung von Stüdgutern gu Tonnengutjendungen gewinnbringend genng zu gestalten. Es wurde die Unficht vertreten, daß ber Tomentarif im wesentlichen den großeren Gewerbetreibenden gugute tommen würde, die in erheblichen Mengen und auf weitere Entfernungen verfrachten. Dagegen hielt die ftandige Toriftommiffion munnehr die Aufnahme des prenfriichen Ausnahmetarifs für beitimmte Stückauter als reaelmäßigen Spezialtarif in bas allgemeine Tarifichema für ben geeignetiten Beg, um ben Aleinverfehr zu unterftuten. Der Landeseisenbahnrat vermochte zwar in der Gigung vom 4,5. Dezember 1891 den Bedeufen der ftandigen Jarif fommiffion gegen eine allgemeine Ermäßigung ber Stüdgutfracht nicht voll beigntreten, befürwortete jedoch unter den gegebenen Berhaltniffen den Beichling der ftandigen Cariftommiffion als einen Fortichritt gegenüber der ber zeitigen Taxiflage.

Ter prensische Ausnahmetaris vom 1. Mai 1887 ging nunmehr als Spezialtaris für bestimmte Stüdgüler am 1. April 1892 in das allgemeine dentliche Taxissichema über. Tie späteren Beschlüße der ständigen Taxissionmission über Ansinahme weiterer Artisel in diesen Taxis sind dem Landes eisenbahment aleichsalls zur Begutachtma vorgelegt worden.

### b) Stüdgutftaffeltarif.

Mit ber Einführung des Spezialtarifs für bestimmte Stüdgster war aber bem Beburinis bes Berfehrs auf bie Dauer nicht genügt. Denn biefer

Tarif enthielt nur einzelne allerdings wichtige Güter, besonders der Metallindustrie und der Landwirtichaft. Die Unträge auf seine Erweiterung mehrten fich baber von Sahr zu Sahr. Gine ducchgreisende Abhülfe fonnte nur in einer allgemeinen Ermäßigung der Etückgutiracht für alle Stückgüter gefunden werden.

3m Jahre 1897 brachten die Mitglieder bes Landeseisenbahurats Dr. Beboty, Dr. Ritter und Graf von Bedlit und Trutichler ben Antrag ein, Die Regierung zu ersuchen, bag Die Stredenfage fur Studguter nach dem Bringip der fallenden Etala erstellt wurden. Die Antragfteller begründeten die Notwendigfeit in erfter Linie fur die auf den Studgntverfehr befonders angewiesene Textilinduftrie, hielten aber auch für alle Studguter eine Bebung des Gernvertehrs burch Ctaffeltarife für angezeigt. Der Landeseifenbahurat auerfannte in der Situng bom 24. Juni 1897 fast einstimmig, daß der Stüdantverfehr infolge der hoben Frachtfabe fich nicht in dem erwünichten Mage entwidelt habe mid bag eine Ermägigung ber Frachtfate einem wirtichaft. lichen Bedürfnis entspreche. Dagegen waren die Meinungen darüber geteilt, ob diele Ermäßigung durch gleichmäßige Berabsehung der Ginheitsfage auf alle Entferningen ober burch Unnahme bes Staffelinfteme erfolgen follte. Gegen jebe Ermägigung in Staffelform iprachen fich als grundfapliche Gegner biefes Zarifinitems die landwirtschaftlichen Bertreter des Bestens und der mittleren Brovingen aus. Die Mitglieder aber, Die einer Berabfetung des Ginheitsfaues auf alle Entferungen bas Bort redeten, erflärten ichlieftlich auch die Frachtermäßigung in Form eines Staffeltarife für annehmbar, nachdem die allgemeine Ermäßigung auf alle Entfernungen aus finanziellen wie aus wirtichaftlichen Gründen als undnrchführbar bezeichnet worden war. Es wurde aber der Bunich ausgesprochen, bag mit Rudficht auf Die Starfe bes Studautverfehre in der Entfernungszone bon 50 bis 100 km die ftaffelformige Ermäßignug ichon bon 50 km ab beginnen möchte.

Der Ausschnift bes Landeseisenbahnrates hatte vorgeschlagen, den Autrag Bebetn in folgender (veränderter) Form ausnnehmen:

"Der Landeseifenbahnrat wolle erflären:

Es entipricht bem allgemeinen Bedürfnis, daß der Tarif für bie allgemeine Stückguttlasse ermäßigt werde.

In Anbetracht aber ber Schwierigfeit, eine allgemeine Er mäßigung der Einheitssähe der allgemeinen Stückgntflasse herbeizuführen, empfiehlt der Landeseisenbahurat, daß zurzeit diese Ermäßigung zunächst für die weiteren Entsernungen erftrebt werde." In der Lollfigung wurde zwar der erste Zeil des Ausschussantrages augenommen, dagegen der zweite Zeil und ebenso der ursprüngliche Antrag Beboth abgelehnt.

Der Stüdgutstaffeltarif wurde am 1. Oftober 1898 eingeführt und gwar mit folgenden Stredenfagen für 1 tkm:

on 1 bis 50 km 11  $\mathcal{H}$ 51 - 200 - 10 
201 - 300 - 9 
301 - 400 - 8 
401 - 500 - 7 
über 500 - 6 -

Die Ermäßigung der Stüdgutfracht hatte als selbstweritändliche Folge eine Ermäßigung der Eilgutfracht, die nach dem Larif doppelt so hoch ist, wie die Fracht für Stückgut.

Für Eilgut allein find weiterhin Ermäßigungen eingeführt worden burch ben

### c) Epezialtarif für bestimmte Gilgüter.

Für eine Anzahl leicht verderblicher Gegenstände war teils allgemein auf allen deutschen Bahnen, teils in den besonderen Vorschriften einzelner Verwaltungen eine beschlechtenigte Beförderung auch dei Ansachtsgut zugelagt. Die Bestimmungen und das Versahren zeigten zahlreiche Verichbeutseiten, die durch die Aufmen eines gemeiniamen Spezialtaris für bestimmte Eilgüter in das allgemeine Tarisschen Seigten wurden. Die nuter ihn fallenden Giter sollten zu den Sähen sür Frachtsgut abgesertigt werden, in rechtlicher Beziehung aber als Eilgut gelten und bessen Verschen geniehen (Eilguttieserfrift, An- und Ablieserung an Sonntagen, beschlenigte Zustellung). Es handelte sich besonders um Fisch, Mitch, Edit, Butter und frische Genüse, wie grüne Bohnen, Erden, Sasat, Gurten.

Der Laudeseilenbahnrat befürwortete in der Sihung vom 16. Dezember 1898 die Einführung dieses Eilgutivezialtarifs. Sie erfolgte am 1. April 1899. Aber die weitere Ausgestaltung des Tarifs durch Aufnahme verschiedener leicht verderblicher Güter ist der Laudeseilenbahnrat gleichfalls gehört worden; seinem Gutachten wurde durchweg zugestimmt. d) Gleichstellung der Abfertigungegebuhren auf ben öftlichen und weitlichen Ctaatebahuen.

Bei der Annahme gleicher Einheitssähe für das Gesautgebiet der Prenhischen Staatsdahnen und Durchführung der ersten großen Berstaatlichung 1879/1880 war mit Müdficht auf die bischerige Taristage in den verschiedenen Bahngebieten in der Bemessung der Absertigungsgebühren eine nicht unerhebliche Berschiedenheit bestehen geblieden. Die Absertigungsgebühren berrnaen:

a) auf den westlichen Staatsbahnen für Entfernungen:

|     |    | bis  | 10  | km | ١. |  |  |  | 8 Ff | für | 100 kg | ď |
|-----|----|------|-----|----|----|--|--|--|------|-----|--------|---|
| von | 11 | ø    | 100 |    |    |  |  |  | 9 =  |     | 100 -  |   |
|     | i  | iher | 100 |    |    |  |  |  | 19 - |     | 100 -  |   |

b) auf den öftlichen Staatsbahnen fur Entfernungen:

|     |    | bis  | 50  | kın | 111 | ur |  |  | 6 5 | 7 für | 100 | kg |
|-----|----|------|-----|-----|-----|----|--|--|-----|-------|-----|----|
| bon | 51 | 6    | 100 |     |     |    |  |  | 9 - | 1     | 100 |    |
|     |    | üher | 100 | F   |     |    |  |  | 12  |       | 100 | =  |

Aus wirtschaftlichen Gründen hatte man Bedenken getragen, die in den damaligen Tirektionsbezirken Berlin, Breslan und Bromberg bestehenden niedrigen Absertigungsgebühren zu erhöhen; auch ihre Abertragung ans alle übrigen Tirektionsbezirke war hanvtsächlich aus swanziellen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht jogleich durchsichten gewesen.

Rachbem der Landeseisenbahnrat bereits in der Situng vom 2. Imi 1885 den Buntld einer gleichmäßigen Gestaltung der Abfertigungsgebühren ansgesprochen hatte, beantragten im Jahre 1888 die Mitglieder Haurand, Schoeller, Frenkel, Ernst und Bethfe unter Sinweis auf die günstigen Simahmen der Staatsbahnen die Beseitigung dieser Ungesichheit durch Abertragung der östlichen Abfertigungsgebühren auf die westlichen Staatsbahnen. Bei der Lerhandlung in der Sitzung vom 7./8. Dezember 1888 wurden von der Eisenbahnverwaltung neben sinanziellen namentlich die wirtschaftlichen Bedenken hervorgehoben, die sich damals aus der starken Ermäßigung der Frachtsätzs sir eindungen innerhalb der Jone bon 50 Kilometer und dem unvermittelten Abergaug in die nächsthöhrer Jone sir nach bei einnaber liegende, im gegenieitigen Bettbewerd siehende Werfe ergeben umsten. Es sauen hier namentlich bie dichtbesetzten westlichen Industriedezirfe und besonders Massegüter der Verze und Historienbahrut bisligte

baher die Absicht der Eisenbahnverwaltung, die Gleichstellung der weitlichen und östlichen Absertigungsgebühren dadurch zu erleichtern, daß damit eine weitergreisende Anderung der Frachtsäbe für geringsvertige Massengüter verbunden würde. Sierdurch ließ sich ein den Nbergang vermittelnder Ausgleich erreichen.

Nachdem der im Lahre 1890 eingeführte Rohftofftarif am 1. April 1897 auf Brennitoffe ausgedehnt war (vgl. Z. 40 fl.), wurden die Abfertigungsgebühren der öltlichen auf die weitlichen Staatsbahnen übertragen; damit war auch in den Abfertigungsgebühren die Gleichheit des Normaltarifs in dem gefannten Staatsbahngebiete erreicht.

### 2. Lebende Tiere.

#### Tarifvoridriften.

### a) Lebende Tiere in Bagenladungen.

Der Brachtberechnung fur lebende Tiere in Bagenladungen wird feit 1879 einheitlich von allen dentichen Gifenbahnen der gange Glächenraum der benntten Bagen nach Quadratmetern zugrnube gelegt, und zwar auch dann, wenn Bagen mit größerer als ber geforderten Ladeflache gestellt werden muffen. Diefe Beftimmung hat wiederholt gu Befchwerden ber Jutereffenten In einer an ben Reichstag im Jahre 1889 gerichteten, ber ftandigen Tariffommiffion überwiesenen Gingabe beantragten mehrere Bereine denticher Biebhandler, die Grundfate für die Frachtberechnung in der Beife gu andern, daß fur lebende Tiere in Bagenladungen die Fracht nur nach bem wirflich benutten Glachenraume ber verwendeten Bagen berechnet werde. Die ftundige Tariffommiffion fant nach eingehenden Berhandlungen über alle fur die Frachtberechnung lebender Tiere in Bagenladungen in Betracht tommenden Tariffniteme zu einer Ablehnung des Antrages. Gie verfannte nicht die Sarten des beitehenden Tarifguftandes, mar aber der Meinung, daß auch den andern Suftemen zum Teil noch größere Mängel anhafteten. Busbesondere fei der Untrag der Butereffenten gur Unnahme nicht geeignet, weil der tatfächlich benutte Blächenramn fich nur schwer feititellen faije.

Der Landeseisenbahnrat befürwortete in der Sihning vom 9. Tegember 1890 die Beibehaltung der besiehenden Frachtberechnung, die auch bis jeht noch gilt.

### b) 3nchtfiere.

Nach dem Tiertarif, Teil I, vom 1. Januar 1900 ermäßigte sich die normale Fracht für Anchtpferde in Bagenladungen wie in Einzesseinungen nur ein Trittel, sir andere Zuchttiere dogegen nur, wenn sie in Einzesseinungen ausgegeben waren. In der Stung des Anschapitzes des Landes einebahrrats vom 23. November 1900 wurde augeregt, die Ermäßigung für dies auch auf Bagenladungen auszudehnen. Nach den hierüber geptlogenen Berhandlungen der ständigen Taristommission sollte dem Bunsche in der Weise entsprochen werden, daß für Pferde, Rindvieh, Schweine, Schase und Ziegen, wenn es sich um Zuchtiere handle, in Bagenladungen und in Einzessendungen die Fracht gleichmäßig, und zwar um 30% ermäßigt würde. Nachdem die ständige Taristommission sider den Vegriff "Inchtier" und die sormellen Bedingungen der Ermäßigungen beraten und der Landeseisenbahrat in der Tihnung vom 4. Tezember 1902 die Vorschläße der Kommission gebilägt hatte, da sie langiährigen Wänsichen der Landvirlichaft entsprachen, wurde der Tarist zum 1. April 1903 biernach gesindert.

### c) Beibetiere.

In der gleichen Sitning hatte der Landeseisenbahurat den Autrag der ständigen Tariffonmiffion zu begutachten, die Frachtermäßigung für Zuchttere auch für Kferde, Fohlen und Rindvich bei der Keförderung nach öffentlichen oder von Jücktervereinigungen eingerichteten Seiden und von diesen zurück nach der Verfand, oder einer anderen Empfangitation unter der Bedingung zu gewähren, daß bei der Aufgade die Bescheinigung einer sandwirtschaftlichen Zentrasstelle oder einer von einer solchen hierzu ermächtigten Zücktervereinigung darüber beigebracht werde, daß es sich um Weideleiere handele.

Ter Landeseisenbahnrat verneinte das Bedürinis einer Frachtermößigung für die Rückbeförderung der Tiere nach einer anderen Station als der Versandstation, sprach sich aber im übrigen für den Antrag aus, der einer Berbesserung der Anfzucht im eigenen Betriebe des Versenders diene. Die neue Veltimmung wurde zum 1. April 1903 eingeführt.

#### d) Renupferbe.

Hir Rennpierde enthielten die allgemeinen Tarifvorfdriften des Tiertarifs, Teils I, feine Frachtvergfinstigungen, wohl aber wurden sie in verschiedener Sohe von fast allen dentichen Bahnen durch ihre besonderen Tarife gewährt. So wurde auf den Breußischen Staatsbahnen bei Beförderung in Statlungswagen unter Beachtung bestimmter Unwendungsbedingungen die Fracht um ein Trittel ermäßigt. Diese Frachten gelten, soweit sie billiger waren als die regelrechten Besörderungspreise, auch bei Besörderung von Renupserben in gewöhnlichen Bagen.

Bei der pratisisen Anwendung der Sondervorschriften für Reumpserbe ergaden sich indesien des allen Bahnen Zweisel und Unguträglichseiten. Die ständige Taxistonmussion schlug daher vor, die Frachtvergünstigungen für Reumpserde einheitlich für alle deutschen Bahnen in der Beise zu regeln, daß dei Besörderung nach oder von dem Orte des Annenss, wie dei Jucht und Weidetieren, nur 70% der normalen Fracht erhoden würden. Da jedoch bei Rennußerden wegen ihres Wertes und ihrer besonderen Gigenschaften fast für jede Sendung, auch dei nur geringer Jahl, ein besonderer Wagen gestellt werden ung, würde die Gewährung der ermäßigten Stücksüber seine ausreichende Entschäugung für die Gisenbahn gewesen sein. Von der ständigen Taxistonmission wurde daher vorgeichlagen, die Ermägingung von 30% nur für die Wagensdaungsfracht in der Weise zu getwähren, daß für den Wagen dei geder Sendung die Fracht nur für 14 zu erhoben werden solle. Nuch sollt für iede Sendung aus Vond sollt urt wasschlichtschen Vernukung gestellt werden.

Der Laubeseisenbahnrat befürwortete in ber Sihung vom 4. Dezember 1902 biefe Tarifanderung, die jum 1. April 1903 burchgeführt wurde.

Sie brachte indeffen nach der Anzahl der in einem Bagen beförderten Rennpferde bald Frachtermäßigungen, bald aber auch Erhöhungen. Dies sinfthet im Jahre 1904 zu Anträgen auf nochmalige Prüfung der Tarifbeitinnungen und auf weitere herabiebung der Fracht. Die ständige Tarifbounnission vermochte ein allgenreines vollswirtschaftliches Bedürfnis sin eine Frachtermäßigung nicht anzuerfennen und schling die Beibehaltung der belichenden Tarifzustandes vor. Bei dem hohen Werte der Rennpferde, die auch dadurch bevorzugt würden, daß die Staatsbahnen sie mit Personen, teilweise sognammt Schnellzügen, in beiden Fällen ohne den bei Beförderung gewöhnlicher Pferde zu Jahleuben Juschlag von 50 % befördern, könnten die geltenden Preise alls augemessen betrachtet werden.

Der Ansigus des Laudeseisenbahnrats dagegen (Situng vom 16. Juni 1905) empfahl, zwar wie bisher für jede Sendung Renupferde nach und von Renuplätzen einen Wagen zur ansightieftlichen Benutung zu stellen, an Fracht aber die Stüdstracht für mindestens 6 Zuchtpferde zu erheben und dem Berfender die frachtfreie Zuladung anderer Pferde zu gestatten. Danach ermäsigte

sich auf den Preußischen Staatsbahnen die Streckenfracht für den Wagen und das Ailometer für die spilichen Linien von  $\frac{35}{42}$  A auf 31,5 A und die Absertigungsgebühr für den Wagen von 5,60. M auf 3,50. M. Der Laudeseisensbahrrat nahm am 7. Juli 1905 biefen Vorschlag au.

3m wesentlichen hiermit übereinstimmend find die Bestimmungen fiber Rennpferde im Dentichen Tiertarif, Teil I, jum 1. April 1907 geandert worden.

### Staffeltarife für Tiere.

Bei Einführung bes einheitlichen Tarifichemas für schende Tiere auf ben Staatsbahnen war in ben Einheitsssäßen für Tiere in Magentadungen eine wesentliche Berschiebenheit zwischen bein ötitichen und westlichen Staatsbahnen beinehen geblieben, entsprechend bem früheren Tarifzustand. Bahrend auf den westlichen Bahnen die Strecknfracht für 1 km und 1 qm Bobenfläche des benwitten Bagens ohne Unterschieb in der Entserung 2:7/ betrug, wurden auf den öftlichen Staatsbahnen nach einem Tacifeltarif berechnet

bei Entferungen von 1 bis 100 km 2,00 P/

101 - 200 - 1,75 
201 - 300 - 1,50 
ifter 300 - 1,00 -

Gur Aleinvich in mehrbodigen Bagen erhobte fich bie Stredenfracht in beiden Bebieten um 331/3 0/0. 3m Jahre 1891 wünschten beibe Saufer des Landtags über die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Unedehnung ber auf den öftlichen Staatsbahnen bestehenden Staffeltarife auf die westlichen Staatsbahnen unterrichtet zu werden. Der Landeseisenbahnrat mar in ber Sigung am 4./5. Dezember 1891 geteilter Auficht über die voransfichtlichen Birfungen biefer Ausbehnung. Die Mitglieder aus bem Diten beurteilten fie gunftig, mahrend die ans ben mittleren und weftlichen Provingen Bebenfen außerten. Die Mehrheit mar ber Meinung, daß die Frachtermäßigung hauptfachlich bem Großhanbel und ben Großichlächtereien gugute fommen, während ber Landwirtichaft bes Oftens nur ein fleiner Rugen, ben Berbranchern aber ein Borteil überhaupt nicht gufallen wurde, weil die Ermäftigung im Aleinvertauf nicht gum Ansbrud fommen fonne. Dagegen werde die gorbering bes (Brofthandels nach bem Beiten den bort bestehenden Rleinhandel ber bauerlichen Birte unterdruden und einen ungnnftigen Ginfluß auf die Preisbilbung ausüben. Auch die Bieheinfuhr vom Anslande werde gefordert und der als Breisregler wichtige Berliner Zwischenhandel geschäbigt werben. Bom Landeseisenbahnrat wurde daher die Masnahme nicht besürwortet. Ter Gedanke, die niedrigen Staffelsäte des öktlichen Staatsbahnnetes auf den ganzen Staatsbahnbereich zu übertragen, wurde aber in zahlreichen Petitionen von neuem angeregt und beschäftigte auch den Staatsvat. In der ermenten Verhandlung am 1. Juli 1895 waren die Stimmen im Landeseisenbahnrat wiederum geteitt: 16 Mitglieder erklärten sich gegen, 15 für die Auch rechnung der öktlichen Tarife. Das Mönigliche Staatsministerium entschied sich nach eingehender Abwägung der im Landeseisenbahnrat dassür und dawider vorgetragenen Gründe in Noereinstimmung mit dem Botum des Staatsrats für die Unsdehnung der niedrigeren Tarife der öktlichen Provinzen auf den ganzen Vereich der Monarchie. Die Maspregel wurde am 1. Eftoder 1895 durckaefsützt.

# B. Die Normaltarife einiger wichtiger. Güter der Allgemeinen Wagenladungsflassen und der Spezialtarife I—III.

### 1. Getreide und Mebl.

Mit den Tarifen für Getreide und Mehl hat sich der Landeseisenbahmat in der Sigung am 10. Kovender 1839 beschäftigt. Rach den geltenden Tarifen is die Kracht sich die beiden Güter dieselbe. In Austrägen, hamptsächlich aus Süddentichland, wurde die Festsellung derselben Tarife für das Nohprodutt mit für das Habrodatt für unbillig ertlärt und die Bersehung von Mehl und anderen Mühlenerzeugnissen ans dem Spezialtaris I in die höhere allgemeine Bagenladungsklasse besürwortet. Durch die Tarife würden die Großmühlen zum Nachteil der Iteinen und mittleren Mühlen begünstigt. Sie bezögen ihr Getreide teils vom Austande auf dem Basiserwege, teils aus nahen getreidereichen Produktionsgebieten und hätten zugleich eine Krachteriparnis deim Mehlversand, die dei einem Ausbenteverhältnis von 70 Teilen Mehl und 100 Teilen Getreide 30 % betrage. Die Ausführe der Landwirte und der Müller voren geteilt.

Die Bezirkseisenbahuräte hatten sich mit Ansnahme dessenigen in Cöln, der bie Masnahme mit 31:24 Stimmen befürwortete, zumeist einstimmig oder mit großer Mehrheit gegen den Antrag ansgesprochen. Bon 158 Handelstammern stimmten 26 der Tariserhöhnug zu, 86 widersprachen und die anderen hatten ihre Stellung unbestimmt gelassen.

Die ständige Laristommission hatte in Abereinstimmung mit dem Ansschuss der Verkehrsinteressenten den Autrag unter eingehender Bürdigung der dafür und dagegen sprechenden Gründe abgelehnt.

Jul Landeseisenbahurat wurde geltend gemacht, daß der Antrag weniger das allgemeine, als das befondere süddentiche Anteresse im Ange habe, das aber durch ihn samm gesördert werde. Nicht die steinen Lohn- und Kindennühlen, sondern nur die mittleren Handelsmühlen würden durch den Lettebewerd der Großmühlen bemachteiligt. Tariserhöhungen dürsten nur ans den allerzwingenidsten Gründen dem Letteher auferlegt werden. Ganz besonder Borsicht sei im vorliegenden Falle geboten, wo es sich um eine einschweidende Anderung der Tarise eines wichtigen Rahrungsmittels handele, die schon lange beständen und sich eingelebt hätten. Anch vollswirtschaftlich sei eine solche Anderung missich, da sie durch Berteuerung des Brotes die ärmeren Schichten am meisten tresse. Der Landeseisenbahnrat lehnte mit 30 gegen 3 Stimmen schichten Letten vollsche Etimmenthaltungen) die Anträge ab. Die Generalsonierenz der deutschen Essendabung irat diesen Sutarden ein.

### 2. Caataut.

Die Zentralstelle der prensissigen Landwirtsdatestammern ernemerte im Tezember 1903 einen schon im Jahre 1898 geitellten Antrag auf Frachtermähigung sür Zaatgut. Sie beautragte: "Zaatgetreide, Hülfenfrüchte, Sommer- und Vinterdigaten, Alee, Grad, Antersamen in den Spezialtaris III aufzunehmen und die Elüdgutsfrach sür diese Sendungen num 50 % zu ermäßigen oder die Beförderung des Stüdgutes durch andere Tarifermäßigungen zu verbilligen." Gin zur Untersuchung der Frage eingesetzer Untersuchschulb der ständigen Tarissonnission einschah, dem Antrage, der von der Bayerischen Staatsbahn auf Saatsartofieln und Saatplaatzen (Teylinge) ausgedehnt wurde, nur sür Tüdgutschungen von Getreide und Hüsterfrüchten zu entsprechen. Die ständige Tarissonnission verneinte die Bedürfnisstrage überhaupt.

Der Ausichus bes Landeseisenbahnrats, der über die Angelegenheit in der Sihung am 16. Juni 1905 verhandelte, empfahl die Annahme des Borsidlages des Unteransichnises mit Beschräftung auf Gendungen von anerkannten Jüchtern, zugleich unter Ansbehnung auf Bagenladungen.

Der Landeseisenbahnrat (Sihung am 7. Juli 1905) ging in feinem Gutachten über diesen Borichlag hinaus und befürwortete für Getreibe und Hällenfrüchte als Saatqut eine Ermäßigung ber Fracht für Stüdgutsendungen um 50 % und die Frachtberechnung für Bagenladungen nach Spezialtarif III und zwar nicht nur im Bersand von anerkannten Saatgutzüchtern (im Absertigungswege), sondern auch (im Erstattungswege gegen Berwendungsbescheinigung) von allen anderen Bersendern. Anerkannt sollten uicht nur die Jüchter von Etitesaten, sondern auch sollce Saatgutwirsschäften werben, die Onalitätssaaten, sondern auch sollcen angerweiter von Kritersaaten durch Absand planmäßig gewinnen. Für Kartossseln, Klee-, Gras und Kuttersaaten wurde eine Ermäßigung uicht bestirvortet.

Der Landeseisenbahnrat ging davon aus, daß die Bertvendung guten und geeigneten Saatqutes und ein häufigerer Saateuwechsel auf die Erträgnisse von hoher Bedeutung sei nud die Begunftigung des Bezuges von Saatqut besonders für den kleinen Landwirt neben dem materiellen Lorteil auch einen nicht zu unterfchäbenden Aureiz zur Verwendung gnten Saatgutes hieten würde.

Die Bestimmungen wurden nach dem Vorschlage des Landeseisenbahnrats auf den preußisch-hessischen Staatsbahnen zunächst als Ausnahmetarif durchgeführt, sind aber vom 1. April 1907 au in den allgemeinen deutschen Eisenbahngütertarif übernommen worden.

Eine vom Landeseisenbahnrat in der Sitzung am 6. und 7. Dezember 1907 befürwortete Ergänzung der Anwendungsbedingungen ist für das in fremder Wirtschaft vom Züchter gebaute Saatgut am 1. April 1908 durchgeführt worden.

# 3. Futtermittel (auch Futtermehl und Rleie).

Bei den Frachtjäben landvortschaftlicher Futterstoffe, mit denen sich der Landeseisenbahnrat häufiger beschäftigt bat, handelte es sich um Einreibung neuer Futtermittel in die entsprechende Taristlasse, um Frachtermäßigung für bereits im Verscher besindliche Stoffe sowie um Anderungen in der Fassung der Tarise. So vonrde im Jahre 1887 die Kusinahme von getrockneten Malztrebern umd von Futtermitteln aus Reisabsällen (mit Aleie vermengt), 1888 Erbsenschaftelenscher Wertenstelle in den Spezialtaris II empfohlen. Später wurden Griebensuchen (1890), Fleischsitutermehl (1891), Maiskuchen und Maiskuchen Griebensuchen (1890), Fessenschaftlen, Erdnußsällenen und Maiskuchen Presprücksielt (1893), Erbsenschaftlen, Erdnußsällen und Melassenschaftlen Presprücksielt (1896), Hirschaftlen (1899), Gerstenschaftlen (1900) in den Spezialtaris III versey. Iblebmend hat sich der Landeseisendahnrat ausgesprochen gegen Kurtäge auf Versteung von Rizinnskuchen und Rizinnskuche

fuchenmehl in den Spezialtarif III (1886), Hülsenmehl (gemahtene Haferipren), Erdnußichalen und Erdnußichalensteie in den Spezialtarif II (1891 und 1894), Maismehlabfall (1892) und Peptonfutter (1902) in den Spezialtarif III. Nder die Tarifierung von Schlempe ist wiederholt beraten worden und zwar befürwortete der Landeseisenbahnrat im Jahra 1888 eine klarere Faijung der betreffenden Tarifiselle, im Jahre 1891 die Einreihung aller trockenen Ichlempen in den Spezialtarif III, der naffen in den Spezialtarif III und 1899 die Tarifierung aller Schlempen (trockenen und nassen) nach dem Spezialtarif III. Ten Gutachten des Landeseisenbahnrats ist in allen diesen Küllen beiseatreten worden.

3m Jahre 1890 ftand im Landeseifenbahnrat Die Berfegung famtlicher Guttermittel bee Spezialtarife II in ben Spezialtarif III gur Berhandlung. Der im Bezirtseisenbahnrate Bromberg angenommene Antrag war von der ftandigen Tariffommission nicht befürwortet worden, weil die Buttermittel des Spezialtarife II - hauptfächlich Mraftfuttermittel ihrem Bert eutsprechend richtig tarifiert seien und weil für den Sauptartifel Aleie durch eine allgemeine Grachtverbilligung die Ginfuhr vom Hustande um Nachteil ber inländischen Müllerei begunitigt werden murbe, Landeseifenbahurat ichlog fich diesem Botum nicht an, empfahl vielmehr eine Burndverweifung an die ftandige Tariftommiffion, weil fich berausgestellt hatte, daß auch innerhalb des Müllereigewerbes die Anfichten über eine Schadigung feiner Intereffen geteilt waren. Die ftandige Tariffommiffion war wiederum für Ablehnung und bei der nochmaligen Berhandlung im Dezember 1891 trat ber Landeseisenbahnrat Diefem Botum bei. Huch ber dentiche Landwirtschafterat hatte von einer Befürwortung abgefeben. nener Antrag, "Meie, Olfuchen, Olfuchenmehl, getroducte Schlenme und Reisfuttermehl in den Spezialtarif III zu verfeben," wurde am 12. Degember 1896 im Begirfseifenbahurat Breslau gestellt und von diesem befür-Sait gleichzeitig beantragte ber Beitfalifche Bauernverein, alle Buttermittel, ausgenommen Rleie, in ben Spezialtarif III aufzunehmen. Den gleichen Antrag, jedoch einschlieflich Aleic, itellte 1897 ber Berein beuticher Großbandler in Dunge- und Rraftfuttermitteln. Die Angelegenheit fam baburd gur ernenten Berhandlung in ber ftandigen Zariffommiffion. Diefe anerfannte nunmehr, daß eine allgemeine Berbilligung der Gracht fur Gutter mittel im Intereffe der Bermehrung ber inländischen Biebhaltung angesichts ber bebeutenden und noch angehmenden Ginfuhr von Gleift und Bieh vom Auslande gur Erhaltung des Nationalvermögens und um die Bolfsernährung

vom Auskande möglichst unabhängig zu machen, angezeigt sei. Der Landeseisenbahnrat trat dieser Aussigning mit großer Wehrheit bei. Die General
konferenz der deutschen Gienbahnverwaltungen hat im Dezember 1898 die Berseung der nach Spezialtaris II tarisierenden landwirtschaftlichen Antermittel, in der Annehiaghe Ettuchen, Olfinschunnehl, Meiasseschierte, getrochnete
Malztreber, Maistuchen und Maiskinchennehl, Meischschälle, Schlempen aller
Art, ungereinigten Kübensirup, Meischschuterhl, Griebensinchen und Aleie
in den Spezialtaris III beschlossen. Am 1. April 1899 ist diese Tarisänderung
eingeschiert worden.

Gine besondere Behandlung erfuhren die Anttermehle. Die von den Alteiten ber Berliner Manfmannichaft im Jahre 1900 beantragte Beriebung von Suttermehl aus Spezialtarif I in III wurde vom Landeseisenbahnrat nicht befürwortet in der Ermanna, dan eine Untericheidung von Bad- und Anttermehl febr fempieria fei und eine billigere Beförderung von Anttermehl 3n merichtigen Inhaltsbezeichnungen bei Anfgabe von Badmehlen in betrügerifder Abficht führen tonnte. Dagegen befürwortete ber Lanbes Gifenbahnrat in der Situng am 13. Dezember 1901 bie Streichung ber Bezeichnung "Buttermehl" in der Tarifftelle "Mühlenfabrifate" bes Spezialtarife I. Rad der Durchführung ergab fich bald der Abelftand, daß jowohl Butter- als and Badmehle als "Aleie" aufgegeben wurden. Durch die Bervollfommung der Mühlentedpuif war eine Reihe von Zwijchenproduften gwijchen reinem Mehl und Meie entstanden, so daß eine feste Greuze nicht mehr zu giehen war. Nachdem bereits die fländige Tariffonnniffion in langwierigen Verhandlungen - auch mit Cachverständigen - eine völlige Trennung der Beariffe in einer für den Abfertigungsbienit geeigneten Beije nicht herbeiguführen vermocht hatte. and) die von den Sachverständigen vorgeschlagenen Beititellunge methoden (nach dem Afchengehalt, nach Grengtopen, nach dem Giebverfahren n. a.) fich nicht als anwendbar oder andreichend berandgestellt hatten, beschäftigte fich ber Landeseisenbahnrat in ber Ciping am 6, und 7. Dezember 1907 wiedernm eingebend mit der Frage. Er befürwortete ichlieftlich den Borichlag ber ftandigen Tariffommiffion, wonach als die Begriffsbestimmung der Meie genauer gefaßt werden follte und zwar dabin, daß als Rleie ein Mühlenerzeugnis angujeben fei, bas überwiegend aus Echalen- und Gulfenteilen beftebe. Im Bweifel folle bei Beigen- und Roggenfleie allgemein eine Denaturierung gur Erlangung ber niedrigeren Tarife gestattet fein. Diefem Gutachten entsprechend ift ber Tarif mit Birfung bom 1. April 1908 ab geändert worden.

#### 4. Solz und Solzwaren ber Spezialtarife I-III.

Unter der Begeichnung "Sols und Solswaren" find in der Güterflaffifitation verichiedenartige bierhin gehörige Guter untergebracht. Der Landeseijenbahnrat hat mehrfach barüber beraten, ob biefe Faijung richtig ober nach ben Bedürfniffen des Berfehre gn andern fei. Befondere oft wurde über die Jarifierung bon Grubenhols verhandelt. In ber Gibung am 13, Dezember 1889 handelte es fich um die Frage, ob bei ber Frachtberechnung der "in Brubengweden bestimmten" Solger nach Spezialtarif III gu verlangen fei, daß ber angegebene Bermendungszweit auch tatfachlich erfüllt werbe. Da eine Routrolle darüber nicht angängig erschien, waren Anderungen in der Raffung (ftatt: "au Grubengweden beitinnute Golger" gu jeben "Solger bon ber Urt, wie fie in Gruben Bermendung finden") und die Beichränfung auf beitimmte Bochitmafie porgeichlagen. Der Landeseifenbahurat bat Diefe Anderungen in Abereinstimmung mit der itandigen Zgriffommiffion nicht empfohlen. Gin Antrag, das Grubenholz, beijen gulaffige bochite Lange bei Jarifierung nach Spezialtarif III bis dabin 6 m betrug, auch bis 7 m Lange gugulaffen, wurde in der Sigung des Landeseifenbahnrats am 16. Dezember 1898 abgelehnt. Die Bulaffung langerer Bolger als folder von 6 m war besonders vom niederschlesischen Grubenrevier angestrebt worden, das wegen ber verschiedenen Machtigfeit der dortigen Gloge lange Solger begiehen und an Drt und Stelle auf Die notige Lange gurechtschneiden muß. Dagegen hatten fich Bedenfen geltend gemacht, daß die Begunftigung der Ginfuhr galigifcher Bolger die einheimische Forstwirtichaft schädigen wurde, mahrend Die Begunftigung ber Ausfuhr weitbenticher Grubenhölzer nach dem belgischen Roblenrevier den weitfäliften Bergban benachteilige. - Ine Unlag bon Migbrauchen wurde bald darauf von den Gifenbahmverwaltungen angeregt, ben Begriff "Grubenhols" bestimmter zu mugrengen, und von der ftanbigen Zariftommiffion folgende Jajiung vorgeichlagen: "Folgende gu Grubengweden des Bergbanes bestimmte Solger: Rundholger bis 20 cm Bopf. ftarte (am dunnen Ende ohne Rinde gemeijen) und bis gu 7 m Lange, ferner Schwarten" ufm. Es follte versucht werden, durch dieje Saffung ben verschiedenen, bei der Tarifierung von Grubenholz beteiligten Intereffen gerecht zu werden. Bu der Berhandlung des Landeseisenbahurats am 13. Dezember 1901 traten wiederum Intereffen - Begenfate hervor. wurde besonders von niederschlefiicher Seite aufo neue die Notwendigfeit betout, Solger bon 7 m Lange gugulaffen. Die Befdyraufung ber Bopfitarte wurde von anderer Seite beswegen für notwendig erflärt, weil sonft stärfere Hölzer, die zu anderen Zweden Berwendung sinden, misträuchlich als Ernbenholz aufgegeben werden würden. Der Landeseisenbahurat enwfahl ichließlich die Beibehaltung der bisderigen Fassung. Diesem Gutachten ist die Staatsregierung nicht beigetreten, viellnicht ist die von der ständigen Larisfommission beantragte Fassung am 1. April 1902 durchgeführt und den Künichen des weitlichen Bergbanes bald daranf durch einen Ansnahmetaris Rechnung getragen worden.

Eine Geftietung des Söchstdurchmessers für Aundholz des Spezialtarifs III stand in der Situng des Landeseisenbahurats am 4. und 5. Tezember 1891 zur Veratung, und zwar aus Anlag von Beschwerben süddenticher Sägemüller und Langholzhändler. Diese Beschwerben erwiesen sich als nicht berechtigt, weshalb die Zarifänderung vom Landeseisenbahurat nicht besürwortet wurde.

Die Tarifierung ausgerenropäisicher Hölzer beschäftigte den Landeseisenbahnrat in der Sidung am 28. und 29. November 1884. Es handelte fich im Marstellung der Frage, ob anserenropäisiche Holzarten auch dann nach Dezialtaris I zu farifieren sind, wenn sie vereinzelt in europäisichen Gärten, Parks niv. augepilanzt werden. Die von der ständigen Taristommission vergelchlagene Kassing ("Holz von jolchen Torten, welche nicht Gegenitand eines betriebegennäßen Einichlags in der mitteleuropäisichen Forstund Landwirtschaft sind 3. B." nip.) wurde vom Landeseisenbahnrat zur Umachnie empfossen und am 1. Eptil 1885 eingeführt.

Im Jahre 1895 hatte die ständige Tarissommission vorgeichtagen, diese Kasinng zu beseitigen und die nach Spezialtaris I abzusertigenden Holzssoften und bie nach Spezialtaris I abzusertigenden Holzssoften einzeln namentlich aufzussühren. Ben Interesienten mar beausprucht worden, amerikanisches Eichenholz, Bilchpine (Pechsieser), Nussbamm und Appressendige, Edichmie (Pechsieser), Nussbamm und Appressendigen Lächbern und Appressendigen Ben Bezuge ans europäischen Lächbern tarisarisch zurächzeitet sei, nach Spezialtaris II zu verfrachten, zumal von Laien wahrnehmbare Unterschiede zwischen Gicken-Keieren usweit von der Apple Konten und Landwirtschaft nicht worhanden seine. Das wirtischaftliche Bedürfnis einer Tetariserung außerenropäischer Kölzer dieser ket war von der ständigen Tarissommission nicht auerkannt worden und durch die vorgeschlagene namentliche Antsäussichtsparung der Holzsorten sollte ihre Tariserung und Spezialtaris und unserfückt ausgeschlossen werden. Der Ausschuft des Landerseisenbahrats erachtete die Notwendigkeit einer sollten Anderung des Landesseisenbahrats erachtete die Notwendigkeit einer sollten Anderung

jedoch nicht für dargetan, sondern befürwortete lediglich, in der bestehenden Fassung das Bort "Sorten" in "Arten" abzuändern, in der Auffassung, daß damit der Ausschlich der in außerenropäsischen Ländern heimischen Hölzer genügend zum Ausdruck fomme. Der Landseseisenbahnrat selbst lehnte in der Sikung am 1.3. und 1.4. Dezember 1895 eine Anderung der Kassinung siberhaupt ab. Diesem Eintagen wurde von der Antechsikung des Antrages der ständigen Taristonunission zwar abgesehen, die Bezeichnung "Sorten" jedoch später nach Besürwortung durch den Landeseisenbahnrat in der Sikung am 1.3. Dezember 1901 mit Willtigkeit vom 1. April 1902 in "Attetn" gesindert.

In der Verhandlung am 28. und 29. November 1884 beriet ber Landeseifenbahnrat über einen Antrag der ftandigen Tariffommiffion, eine Bofition Solawaren in Die Guterflaffififation (Zvezialtarife I und II) aufzunehmen. Seiner Befürwortung entiprechend erfolgte die Aufnahme am 1. April 1885 in der Beife, dan (mit Ansnahme der gur allgemeinen Bagenladungeflaffe gehörigen Sourniere, fonrnierten Möbel und Möbelbestandteile fomie Solsmaren mit ansaelegter ober Schnikarbeit) bem Spezialtarif I alle gebeizten, gefärbten, gefirniften, ladierten, polierten, verfilberten und vergolbeten Solzwaren (auch in Berbindung mit unedlen Metallon), dem Spezialtarif II alle übrigen Solzwaren zugewiesen wurden. Andermaen der Kastung dieser Bolitionen wurden nach Befürwortung des Landeseisenbahnrate in den Gigungen am 9. Dezember 1887, am 4. und 5. Dezember 1891, 1. Juli 1895, 26. Juni 1896 und 13. Dezember 1901 burchaeführt, beneu gufolge im allgemeinen Solswaren aus Solgern ber gum Spegialtarif I gehörigen Arten dem Spegialtarif I, aus Solzern des Spezialtarifs II fowie Parfettbobenteile dem Spezialtarif II, neue leere Riften, Schachteln und Solglattchen Dedengewebe bem Spezialtarif III eingereiht morben find.

Die weiteren Beratungen über die Tarifierung von Hölzern und Holzwaren (Stäbe und Brettden; vollfantige, zu Grubenzweden bestimmte Bretter; Reifbolz und Beiben; Schirr- und Bertholz; Faßdanben und Anfibobenteile usw.) ünd von geringerer Wichtigfeit.

# 5. Felle und Säute.

Im Jahre 1888 beantragte der Börfenwerein der Sänte., Fell- und Lederbranche für Abeinland-Beitfalen unter hinweis auf die ichwierige Lage der Lederindnitrie und die günftigere Tarifferung anderer gleich- ober höher-wertiger Artifel die Berfebning der roben Gänte und Felle in den Spezial

tarif I. Da ein wirtichaftliches Bedürfnis fur diefe mit erheblichen Ginnahmeauställen verbundene Maknahme nicht nachgewiesen war und fie Berichiebungen in den Gewinnunge, und Abfatherhaltniffen ber Leber industrie und des Gellhandels gur Folge gehabt hatte, fo empfahl die itandiae Tariffommilijon die Ablebunga des Antrages. Der Landes eisenbahnrat trat diesem Butachten bei. Ans ähnlichen Erwägungen find 1892 ber gleiche Antrag bes genannten Borfenvereins und ein auf Berfebung ber roben gefalgenen Gelle und Sante in ben Spezialtarif I gerichteter Antrag des Ausichwijes der Berkehrsintereficuten abgelehnt 3m Jahre 1896 wurde, teilweife über die fruberen Untrage morben. hinausgebend, bon bem Berein denticher Gerber, der Cachverftundigenfommiffion der Berliner Leberinduftriellen und der Sandelsfammer Sannover Die Berfetung ber trodenen Saute und Gelle in ben Spezialtarif I und ber gefalgenen in ben Spezialtarif II verlangt und gur Begrundung geltend gemacht, daß es unbillig fei, die ichweren gefalzenen Sante auf der Eisenbahn ebenfo tener zu fahren wie die einen großeren Laberann beanspruchenden leichten trodenen. Rach langeren Berhandlungen wurde von der ftandigen Tariffommiffion im Jahre 1897 ein Kombromikantrag augenommen, der babin ging, robe, grune und gefatzene fowie ge trodnete Gelle und Sante in ben Spezialtarif I gu verfeben. Diefem Borichlage hat ber Landeseifenbahnrat gigeftimmt. Der weitergebende Antrag auf Einreihung der gefalgenen Gelle und Sante in den Spezialtarif II wurde abgelehnt und diefes ablehnende Gutachten auch im Jahre 1906 gegenüber dem vom Ausichnig ber Berfehrsintereffenten gestellten gleichen Antrage aufrecht erhalten. Die Generalfonfereng ber beutiden Gifenbahnen bat nach diefen Borichlägen beichloffen.

# 6. Papier.

Nach der Massifiktation des deutschen Eisenbahngütertaris, Teils I, von 1879 gehörten "Bachpapier, grobes, und Strohpachpapier, auch gestelebte Titten in verschmürten Packen und Ballen" dem Spezialtarif I, alle übrigen Papiersorten den allgemeinen Bagenladungsestlassen an. Bei dem Mangel einer Begriffsbestimmung für Pachpapier, eines seichten und zwerfässigen Unterscheidungsmertmals zwischen groben und feinem Pachpapier und infolge sort gesehrer Bernechrung der Papiersorten mit der fortschreichen Bervolltonmung der Papiersäbristation ergaben sich bei der Tarifanwendung oft Meinungswerschiedenschilen, die wiederholte Anderungen und Ergänzungen des Tarifa

notwendig machten. Die Anderungsvorschläge im Jahre 1884 bezwecten in ber Sauptfache eine Detarifierung anderer, bem Bachavier im Berte nabeftebender Baviere, namentlich bes prbingren Drudpaviers. Gie fanden weder bie Ruftimmung ber ifandigen Tariffommission noch bie des Landeseisenbahnrats. Letterer erfannte die Berbefferungsbedürftigfeit bes Tarife fur Bapier an, erachtete aber die Angelegenheit noch nicht für genügend geflärt. Später (1887) wurde von der ftandigen Tariffonmiffion die Gewährung des Spezialtarife I für einzelne billigere Pavierforten, als Padvaviere - Strobpavier, Schreng. papier, Solgftoffpapier, Speltpapier, Buderpapier und die aus diefen Papieren gefertigten Tuten - ferner für farbiges Tapetenpapier ans ungebleichten Robitoffen, für Dachdedpapier und jur gorberung bes Ausfuhrverfehrs für Bapier aller Art im Falle der Ausfuhr vorgeschlagen. Der Landeseifenbahurat trat biefem Borichlage bei. Ebenjo empfahl er die Anfnahme von Baftvapier und Sütsenvapier (1889) fowie Bavierhülfen (1903) in den Spezialtarif I und pou Bavier aller Art gur Ausfuhr (1899) in ben Spezialtarif II. Bon der Bergunitigung des Spezialtarife II fur Ausfuhrpapier waren Glas, Sand., Schmirgel, Fliegenpapier ufw. ausgenommen, weil bei ihnen das Bavier nicht den wefentlichen Bestandteil bilbet. lehnende Butachten hat ber Landeseisenbahnrat für die Berfetung von Butterpavier (1889), Solsitoffpapier gum Befleben (1903) und namentlich für die vom Berein Deutscher Papierfabrifanten wiederholt (1897/8 und 1903) gewünichte Berfetung bon Papier aller Art (mit Ausnahme von Babier in Miften) in ben Spezialtarif I abgegeben.

Aur die ablehnende Stellung gegenüber den Anträgen des Vereins war befonders die Erwägung undigebend, daß ein wirtschaftliches Bedürfnis für eine mit erheblichen Arachtansfällen verdundene allgemeine Ermäßigung nicht nachgewiesen sei nud Verschiedungen in den Absaperfällen zwischen den öftlichen und westlichen Lapierfaldriften sowie werfältnissen Papiersabriten sowie weitere Anträge auf Versehung der billigeren Papiersorten in den Sepsialtaris II nicht ansbleiben würden. Um den Schwierigkeiten, die sich vor allem aus der Bezeichnung Vackpapier, Holzstellungenier, Holzstellichsigen Teristomuissengen, wurde nach längeren Verhandlungen in der kändigen Teristomuissengen, wurde nach längeren Verhandlungen in der kändigen Teristomuissengen, wurde nach längeren Verhandlungen in der kändigen Teristomuissengen, wurde Nachrung des Terist dahin vorzeschlagen, die bisherige Spezialisierung der Packpapiere fallen zu lassen und in den Taris mur "Kachpapier" mit einer diesen Begriff erläuternden Vennertung anszunehnen. Unter Kachpapier soll danach alles Kapier verstanden werden, das hauptsächlich zu Verpackungen, auch nach verterer Verarbeitung, ver-

wendet wird. Diesem Borschlage, durch den neben dem Holzstoffpachapier auch Holzzelltoffpachapier in den Spezialtarif I verwiesen wurde, hat der Landeseisenbahnrat gngestimmt.

Den gutachtlichen Außerungen des Landeseisenbahnrats ist die Generalfonferenz der deutschen Eisenbahnen fiberall beigetreten.

## 7. Eifen und Stahl der Spezialtarife I bis III.

Die Tarife für Eisen und Stahl sand der Landeseisenbahnrat nach dem Grundsat geordnet vor, daß im großen und gangen zugeteilt waren dem Spezialtarif I die sertigen Baren, dem Spezialtarif II die halbserigen Baren und dem Spezialtarif III daß Nobeisen, Halbseng, Pruch und Alteisen. Frührersz, gleichfalls im Spezialtarif III aufgeführt, bestehen eine Neihe miedrigerer Ausnahmetarise). Die Witwirkung des Landeseisenbahnrats erstreckte lich auf Anderungen und Ergänzungen der Alassisischen. Bon wichtigeren Gegenständen, deren Stellung im Tarif der Landeseisenbahnrat begutachtet bat, seine erwähnt:

grobe Guftwaren, Schiffsfetten und Rochherdplatten (Sigung vom 5. Juni 1886),

Alt. und Abfalleifen (Sigung bom 7. 8. Dezember 1888),

Gegenstände zum Telegraphen und Telephonbau (Sitzung vom 7. Juli 1893),

grobe Saffonftude (Situng vom 16. Juni 1899),

landwirtschaftliche Maichinen und Geräte (Situng vom 13. Juni 1902), gebranchte Dampforlüge und Dreschmaschinen nebst Zubehör (Situng vom 4. Dezember 1902).

Eine von der ständigen Taristommission der dentschen Eisenbahnen in Abereinstimmung mit dem Ausschuft der Berkehrsinteressententen vorzeschslagene nene Fassung der Eisenschaftstätion (im weientlichen Verbesterung und Erweiterung der früheren Fassung mit Beigabe eines Berzeichnisses von Eisen und Stadzwaren des Spezialtaris II) wurde vom Landsweisenbahnrat in der Signing vom 13. Dezember 1901 befürwortet."

Air Gifen- und Stablwaren des Spezialtariis I war ein Berzeichnis bereits infolge Beschusses ber Generaltonierenz der deutschaft Gischbahmermaltungen vom 30,/31. Eftober 1878 den Kbiertigungssiellen zugefertigt vorden; seit dem 1. Zebruar 1883 ericheint es im Zeil I des Geitertariis als Andang zur Galertlassischaften.

<sup>\*)</sup> Sas Bergeidmis von Gijen- und Stabilioaren des Spezioltarifs II wurde in den an 1. April 1902 in Araft getretenen Zeil IB des deutiden Gijenbalungürerlarifs und zwar in den Andhang "Alphafertides Bergeidmis" aufgenommen.

# C. Ausnahmetarife.")

Aber die Erundicke für Gewährung von Ausnahmetarisen hat der Winister der öffentlichen Arbeiten dem Laudeseisenbahurat in einem Schreiben vom 30. Oktober 1884 bei Borlage des ersten Berzeichnisses der damals gettenden Ausnahmetarise solgende Witteilungen gemacht:

"Tie Ausnahmetarife sind zu einem großen Teil zur Schonung bestehender Verhältnisse von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung aus älteren Tarifen übernommen oder durch die abweichende Tarisbildung konfurrierender Bahnen oder Wasserstraßen veransaßt.

Aufjerdem find nene Ausnahmetarife in solchen Källen bewilligt worden, in denen wichtige wirtschaftliche Interessen des Reichs, des Laudes oder einzelner Laudesteile eine Ausnahme von der regesmäßigen Taxisbildung erforderlich machten.

Dies ift inebefondere gefcheben:

- 3ur Förderung ber gewerblichen oder laudwirtichaftlichen Produktion burch erfeichterte Bufuhr notwendiger Robober Silfsktoffe;
- zur Förderung des Absaues einheimischer Erzengniffe in den durch fremde Monfurrenz bedrohten Bezirfen des Inlandes, sowie — in besonders bemerfenswertem Grade — zur Erleichterung der Ausfuhr dentscher Erzengniffe in das Ausland;
- 3. zur Unterfifigung bes Sanbels benticher Sanbelspläve — namentlich ber bentichen Seehäfen — gegen bie Konfurrenz frember Bläbe;
- zur Unterftühung einheimischer Vertehrsanitatten insbesondere der Staatseijenbahnen — gegen die Konfurrenz fremder Gifenbahnen und Baijeritraßen.

Bas infonderheit ben Bertehr mit bem Anslande aufangt, jo ift burch die Erfaffe vom 21. Februar und 23. April 1878 die

<sup>\*)</sup> Lie Einfeitisthe find in der Regel abgefürzt bezeichnet. Zo ift die Abfürzung "Bis 350 km 2,4 + 7; darüber + 1,1° 3,1 lefen: Bis 350 km 2,2° N Streckenbay für 1 km + 7 N befertigungsgebühr für 100 kg; über 350 km 1,1 N. Streckenbay für 1 km augustoffen an den Sah für 350 km.

Genehmigung des Ministers zur Einführung von Differentialtarifen für fremde Erzengnisse ausdrücklich und grundsätzlich an die Voransiebung gefundst, daß

entweder eine Benachteiligung inländischer wirtschaftlicher Butereffen überhaupt nicht zu beforgen ift,

oder doch überwiegende Interessen anderer Zweige der inländlichen Bolfswirtichaft für die beantragte Ermäßigung der Taxise ivrechen."

Der Laubeseisenbahurat hat sich wiederholt dahin ausgesprochen, dass er diese Grundsähe für richtig halte. In weitestem Umfange ist er mittätig geweien bei Prüfung von Anträgen auf Gewährung neuer oder auf Beseitigung und Auderung bestehender Ansnahmetarise. Diese Berhandlungen haben den günstigen Ersolg gehabt, dass das ganze Laud über die wirtichaftliche und sinanzielle Bedeutung der Ansnahmetarise unterrichtet bleibt; daß es sich überzeugen kann, wie diese oft tief in das wurfchaftliche Leben einschneichenden Tarise nur nach eingehender Prüfung ans streng fachlichen Er wägungen da ausgestellt werden, wo sie öffentlichen Interessen aufgestellt werden, wo sie öffentlichen Interessen eine Nichts hat so sehr dazu beigetragen, die in den früheren zeiten des Privatbahnspiteus gegen die Ausnahmetarise (Differentialtarise) der Eisendahnen beitehenden Bedense um gerstreuen, als diese geschäftliche Bedandlung.

Eine Beiprechung aller Ansuchmetarife, bei denen der Landeseisenbahnrat mitgewirft hat, wurde viel zu weit jühren. Anch in diesem Abichnitt sind daher nur einige besonders wichtige Tarise besprochen, die teils sür alle Zweige des whrickgastlichen Lebens, teils sür einzelne Gruppen (Landwurtichaft, Saudel, Gewerbetätigseit) von größerer Bedeutung geweien ind. Sine strenge Scheidung der Ansuchmetarise nach ihren Birkungen auf die einzelnen Birkfaftsgebiete ist nicht wohl möglich. Gebensonenig lassen sich die Tarise nach den Zweden genan einteilen, die mit ihnen versolgt werden sollen. Bei den meisten sommen entweder alle oder wenigsteus einige der Erwägungen in Betracht, die nach der oden wiedergegebenen Mitteilung des Ministers der össenklichen Arbeiten für die Genehmigung von Ansachaften bestimmend bein milisen.

# 1. Robitofftarif und beffen Qlusbehnung.

Mis der Landeseisenbahnrat in der Signing vom 7./8. Dezember 1888 über die Gleichstellung der Abfertigungsgebuhren auch der Spezialtarife auf

den westlichen und östlichen Staatsbahnen") verhandelte, hatte, wie bereits oben bemerkt, die Eisenbahnverwaltung auf die wirtschaftlichen Bedenken hingewiesen, die der baldigen Durchsührung einer solchen Masnahme entgegenstauden, und eine umfassendere Lösung der Frage in Unssicht gestellt.

Sie judzte diese durch eine allgemeine gleichmäßige Gerabsebung der Frachtiste für die wichtigiten geringwertigen Massengüter der niedrigsten Tariiflasse zu erreichen.

Schon im Jahre 1889 wurde dem Laudeseisenbahment der Entwurf eines derartigen Ausnahmetarijs für geringtvertige Wassengüter vorgelegt. Diesem Taris lag eine für alle Eutsternungen gleiche ermäßigte Abstertigungsgebühr von 7 R für 100 kg und ein Etredensat von 2,2 R für 1 tkm für Entsternungen die 350 km mit Anstoß von 1,4 K für weitere Entsternungen zugrunde. Der Ausnahmetaris sollte zumächst für Erde, Zand, Kies, Zon usw., geringwertige Tüngamittel, Küben und Kartossellugelten. Die au und für sich erwänsiche Ausgamittel, Küben und Kartossellugelten. Die au und für sich erwänsiche Ausgamittel, Küben und Kartossellugelten. Die au und für sich erwänsiche Ausgamittel, Küben und Kartossellugelten. Die au und für sich erwänsiche Unsahme von Brennstossen und kartossellugen der die Siehnliche Unsahme von Brennstossen. Angesicht der Damaligen ungewöhnlichen Entwicklung der virtschaftlichen Berhältliche, nanwullich ans dem Gebiete der Montaniudustrie, erschient ihr eine so beträchtliche Anderung der dies Industrie berührenden Tarise sollange bebenstlich, als nicht die wirtischaftliche Bewegnung wieder in ruhigere Bahnen einlenste. Der Tarisentwurf wurde in der Situng des Landeseisenbahnrats vom 11. Ettober 1889 gebilligt.

Nachdem der Nohltofftarif zunächst für die genannten Güter am 1. Januar 1890 in Araft getreten war, hatte der Landeseisenbahnrat sich noch in demielden Jahre (in der Sigung vom 13. Juni 1890) mit einem Antrage der Mitglieder Haurand, v. Plotho u. a. auf Aufundme von Braunschle, Brenntholz und Torf in den Rohstofftarif zu beschäftigen. Die Antragsteller wiesen darauf hin, das; die gegen die baldige Ansbehnung des Anklitositarifs auf Brennstoffe erhobenen Bedensten nur für Steinschlanz zuräfen. Die Wehrheit des Landeseisenbahnrats iprach sich gedoch gegen den Antrassen. Die Wehrheit des Landeseisenbahnrats iprach sich jedoch gegen den Antrassen aus, weil eine getrennte tarifarische Behandlung der verschiedenen Brennstoffe nicht angängig erscheine, für eine allgemeine Anfundhme der Breunstoffe in den Rohstofftarif aber die wirtschaftlichen Berhältnisse der Vollen und Eisen industrie noch nicht genügend gestärt seien.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. 2. 23.

Die ungewöhnliche Bewegung auf bem Rohlen und Gijenmartt lieg bereits im Laufe bes Commers 1890 nach. Die Gifenbahndireftionen in Breslan und Coln (rechtorh.) wurden baber beauftragt, unter Anhörung ber Bezirfeifenbahurate Breslau und Coln die Ansbehnung des Robitofitarifs auf Brennftoffe, auf Erze aller Art fowie ferner auf Raltsteine zu prufen. Bei ber Beratung ber Angelegenheit in ben beiden Begirtseifenbahnraten begegnete die Aufnahme aller Brennftoffe in ben Robitofftarif gum Teil Bebeufen. Die Bertreter ber fleineren Moblenreviere bes Beftens befürchteten von der Magnahme eine Schädigung ihrer Intereffen, weil der Tarif für fürzere Entfernungen geringere Frachtermäßigungen gewähre, als fich für ben Berjand ber rheinisch westfälischen Bechen auf weitere Entfermmaen ergeben murben. Hus gleichen Erwägungen befürchteten bie Bertreter ber nieberichlesischen Robleninduftrie im Begirfeeifenbahnrat Brestan wesentliche Bett bewerbsverichiebungen für ben niederschlefischen zum Borteil bes oberichtefischen Roblenbegiefe und forderten, daß die bieberigen grachtunterichiede gwifchen ober- und niederichlefischer Roble durch Ausnahmetarife aufrecht erhalten würden. Die Michrheit beiber Begirtseisenbahurate befürwortete die allaemeine Musbehmma des Robitofitarife auf Brennftoffe und Erze aller Art und auf Ralt fteine, der Begirtseisenbahnrat Coln weiterhin auch auf gebranuten Ralt.

Der Laubeseisenbahurat anerkaunte in der Sitzung vom 22. Mai 1891, daß nummehr die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kohsen, und Montanindustrie einer Erweiterung des Rohstoffartiss nicht mehr hindenen im Vege lünden. Zwar wurde auch bei seinen Berhandlungen von verschiedenen Seiten ber Besorgnis Ansdruck gegeben, daß im Falle der Anfinahme der Verennstösse in den Rohstoffatussisse Verennstösse in den Rohstoffatusse und mischesenber Gebiete, so 3. B. des mitteldeutschen Brauntohlengebiets und insbesondere der niederschselisischen Gruben, eintreten könnten. Es wurde daher sir diese Gebiete ein Ansgleich durch besondere Ansandmetarise verlangt. Der Laubeseisenbahrunt hielt es sedoch nicht für angegeigt, auf diese Sonderwönische einzugehen, und besürwortet die Ausdehnung des Rohstoffariss auf Verennstösse und Erze aller Art. Dagegen sprach er sich sowohl gegen die Ansandmetaris aus der Ansandmetaris aus der Verennstösse und Erze aller Art. Dagegen sprach er sich sowohl gegen die Ansandmetaris aus.

Besentlich aus Bebenken finanzieller Art konnte die mit erheblichen Frachtansfällen verbundene Ausbehnung des Rohstofftarifs auf Brennitoffe erit am 1. April 1897 durchgeführt werden. Hir Erze des Spezialtarifs III wurde der Rohstofftarif am 1. September 1897 in Gettung gesetzt.

Auf Befürwortung des Landeseisenbahnrats wurde im Jahre 1897 Toristren und Torsuntl, im Jahre 1906 Hen und Stroh in den Rohstofftarif ausgenommen.

## 2. Düngemittel.

Rachbem ber Landeseisenbahnrat in ber Sigung am 25. und 26. 3uni 1886 Antrage auf Frachtermagigung für Rainit und robe Ralijalze und fur Mergel zu befürworten Auftand genommen hatte, weil Unterluchungen barüber im Gange waren, ob nicht eine allgemeine Detarifierung aller Dungemittel des Spezialtgrife III berbeiguführen fei, wurde biefe lettere Frage feiner Begutachtung in ber Situng am 7. und 8. Desember 1888 unterbreitet. Er trat ben Ausführungen in ber Borlage bes Minifters ber öffentlichen Arbeiten und ber Auffaffung feines Ausschuffes babin bei. daß es nicht angangia fein wurde, für alle Düngemittel ohne Unterschied Frachtermäßigungen einzuführen, ba bie große Mehrzahl ber wertvolleren Düngemittel eine ausreichend gunftige Frachtstellung genieße, ferner Borfommen, Breis, Ruswert, Berwendungsmenge, Transportfähigfeit und Trans portlänge der Düngemittel febr verichieben feien, viele auch zu anderen, gewerblichen Bweden Bermenbung fanden; es fei baber zwedmäßig, Die Zarifherabiebung berichieben zu bemeffen für folde Dungemittel, Die, wie Ralifalge, nur an einer Stelle bes Laubes gefinden und von bort gum Jeil auf weite Entfernungen bezogen werden mußten, und fur folche, bie, wie Mergel und Dungefalt, örtlich in größeren Maffen verwendet werben munten, um eine Birfung zu erzielen. Unch eine Ermänigung für Thomasmehl fei zu erwägen, bas gum grönten Teile von Rheinland Beitfalen bezogen murbe. Befonderer Rudficht ichien babei — ber weiten Entfernmaen wegen - Die Broving Oftbrenken wert, für beren Cand- und Moorflachen Die Berwendung nicht nur von Rali, sondern auch von Thomasmehl wichtig fei.

Das Ergebnis der vom Landeseisenbahnrate vorgenommenen Prüfung war die am 1. Wärz 1889 erfolgte Einführung ermäßigter Ansnahmetarife

- a) für rohe Kalifalze vom Magdeburger Bezirf auf Entfernungenvon 350 km und mehr nach einer bei 800 km bis auf 1,7 M für daß Tonnenktioneter herabgehenden Staffel,
- b) für Mergel und Stanbfalf zum Tüngen zu den noch billigeren Saben des Ansnahmetarifs für Begebauftoffe.")

Am 1. Januar 1890 erfolgte die Einführung des Rohftofftarifs (vgl. S. 40 ff.), in den von den Tüngemitteln Thomasichlack und andere mineralische Phosphate, rohe Kalifalze, Ghyvsasche, Kalkasche (Staubkalk), Kalksteinmehl, Gaskalk, Wergel, Schlich, Schlamm, Mehricht und Scheidelchlamm von der Indersadrikation aufgenonunen wurden. Da der Rohftofftarif niedrigere Sätze für klali ergad, als der vorstehend miter a) bezeichnete besondere Anstaufmetarif, kam dieser in Fortfall. Der Ansahmetarif nuter b) (für Wergel mid Scanbfalk zum Tüngen), der billiger war als der Rohftofftarif, sich aber nur auf bestimmte Versandstationen beschräufte, blieb neben dem Rohftofftarif besiehen.

Im Sahre 1893 war vom Serrenhause (Sitzung vom 23. Mär3) und vom Abgeordnetenhause (veritärtte Audgetsommission am 25. April) zur Erhaltung und Förberung der Laudeskultur und zur Sebung der Staatsbahneinmahmen die Einführung eines unter den Rohstosstaris wesentlich herabgehenden gemein samen Ausnahmetarifs für alle Tüngemittel (Tüngertarif) zur Erwägung gestellt worden.

Der Landeseisenbahnrat fonnte jedoch (Sikung pom 12. Dezember 1893) eine fo allgemeine Ermäßigung ebenfo wenig wie im Jahre 1888 befürworten. Gin gemeinfamer, für alle Düngemittel gleichmäßig geltender Tarif wurde nach feiner Unficht nicht fo niedrig festgesett werden fonnen, baft damit die für minderwertige Dungftoffe bestehenden, gum Teil auferordentlich billigen Ausnahmetarife erfest wurden. Beim Fortfall ber letteren murben daher für geringwertige Dungemittel Frachterhöhungen eintreten, mahrend die wertvollen, wie Bernguano, Superphosphat uim., unnötig eine Erleichterung geniegen wurden, die bei den geringen örtlichen Berwendungemengen für die Landwirtichaft nicht von Bert jei und wahrscheinlich unr den Sandlern gugnte fommen wurde. Bon einer Angahl landwirtichaftlicher Intereffentengruppen waren jedoch gleichzeitig besondere Antrage auf Frachtermäßigung fur Ralf (Studfalt, Ralffteinmehl) jum Dungen und eine weitere Ermäßigung für Malifalge, unter Umftanben auch fur Phosphate gestellt, Die in berfelben Sigung des Landeseifenbahurats gur Berhandlung famen. Diefer empfahl die Einführung weiterer Ermäßigungen für robe Natifalge und für gebraunten Studfalf jum Dungen. Bur Thomasmehl, bas in verichiebenen Teilen bes Landes bergeftellt, auch vom Auslande feewarts und über die Landgrengen bezogen werde und beffen Preife von der Berfaufstonvention funftlich feitgefett und fortwährend erhöht wurden, wurde eine gleiche Grachtermäßigung zwar für erwünscht erachtet, aber unter den obwaltenden Umitänden nicht befürwortet. Für Oftpreußen wurde sie insbesondere deshalb nicht für erheblich gehalten, weil der Bezug dorthin zumeilt über den billigeren Seewe erfolge. Die in der Sigung selbst beautragte Gleichstellung von Superphosphaten mit Ihomasmehl wurde wegen der zu bestürchtenden Berufungen für andere hochwertige Tüngemittel, wie Keruguano, Chilesalveter, Aumoniakinperphosphat, vom Landeseisenbahnrat nicht empfohlen.

Infolge biefes Entachtens traten am 15. Januar 1894 neue allgemeine Unsuahmetarife in Kraft

- für rohe Kalifalze, falziniertes Tüngefalz und fonzentrierten Kalibünger (Einspeiten: 1—200 km 2,2; 201 – 350 km + 1,8; über 350 km + 1,0; + 7),
- für Ralf (auch Dolomit, Gips, Areide), gebrauut oder gemahlen, und für Kalfichlamm, fämtlich zu Düngezwecken. (Einheiten: 1—50 km 2,6; über 50 km + 1,4; + 9).

Die Ausnahmetarife fur Stanbfalf und Mergel ginn Dungen blieben baneben beiteben.

Die Frage der Tarifermäßigung für Thomasmehl wurde aber bald barauf bon neuem angeregt und die Berabiebung ber Fracht auf Die Cape Des Ralitarife mit ber Begrundung begntragt, bag Die Fracht bes Robitofftarife bem Abfave nach bem Nordoften, wo die Bodenverhaltniffe die Berwendung bes Thomasmehles befonders bringend erforberlich machten, im Bege ftebe. Die Breisberechung auf ber Grundlage ber von Banne geltenden Zarife fei aufgegeben, fie erfolge nunmehr nach ber Entfernung der Gewinnungsitation. Angerdem wurde verfichert, daß die Grachtermäßigung nicht jum Anlag von Breiserhöhungen genommen werden folle. Der Landeseisenbahnrat fprach fich indeffen nach dreimaliger Beratung (Situngen am 11. und 12. Dezember 1896, 10. und 11. Dezember 1897 und 16. Dezember 1898) in der dritten Sigung ichlieftlich wiederum gegen ben Antrag aus. Es wurde geltend gemacht, daß die Preisbildung immer noch nach einer einfeitig angenommenen Frachtgrundlage ab Rote Erbe und Diebenhofen ftattfinde und von den meift in guten wirtschaftlichen Verhaltniffen befindlichen Thomasmehlfabrifen eine Preisherabsenng nicht zu erlangen gewesen sei, vielunchr von ihnen teurere Breife durchgefest worden waren. Die Fracht

ermäßigung würde dem einzelnen Landwirt feinen fühlbaren Worteil bringen; nach dem Often bleibe überdies der Seeweg immer noch billiger. Vor allem aber seine die wirtschaftlichen Verschiedungen zu Unguniten der Superphosphatindultrie bedeutlich, deren Werke, fast in allen Verbauchsgebieten gegründet, eben deshalb in der Regel Absta nur auf verhältnismäßig finze Strecken hätten, so das ihnen eine etwa zum Ausgeleiche zu gewährende Ermäßigung unr wenig nüben würde. Sedensals müßte die Ermäßigung dann auf die Roh, nud Hisstoffe, wie Schweselsfanre, ausgedehnt werden, sie indessen wegen der damit verdnudenen sonitigen wirtschaftlichen Verschiedungen eine Tetarisierung nicht in Frage kommen fönne. Thomasmehl genieße bereits die Ermäßigung des Rohltosstarifs, Superphosphat müsse den Spezialtarif III bezahsen.

Auswischen war mit Müdsicht auf die schwierige Lage der Landwirtschaft am 1. März 1895 (zunächt für 5 Jahre) eine 20 % ige Frachtermäßigung für alle Tüngemittel und Rohitoise der Kunstdüngerfabrikation gewährt worden, die, seitdem von 5 zu 5 Jahren verlängert, die jest bestehen geblieben ist. Dem Landeseisenbahnrat wurde hiervon am 15. Mai 1895 Mittellung gemacht.

Bu neuerer Reit bat ber Landeseisenbahnrat in der Sigung am 12, und 13. Juni 1906 über die Gemährung einer Frachtermäßigung für Dungemittel im Berfehr nach der Broving Ditpreußen berhandelt, ans Unlag der besonders fcmvierigen wirtschaftlichen Lage Diefer Broving. Er anerkannte bas wirtichaftliche Bedürfnis und empfahl die in Borichlag gebrachte weitere Grachtermäßigung für Rali und Dungefalt, befürwortete jedoch, von einer folden fur Thomasmehl und Enperphosphat abgufeben, weil einer folden Magnahme Diefelben Bedenten entgegeniteben wurden, die ihn bereits in den früheren Jahren zu einer wiederholten Ablehmng berartiger Antrage bestimmt hatten, auch fur beibe Artitel ohnebin unr furze Gifenbahnentfernungen in Frage famen, für Thomasmehl von den Seehajen, für Enperphosphate von den in der Rabe gelegenen Fabrifen. Die für Rali und Dungetalf befürworteten Ermäßigungen wurden am 24, August 1906 in der Beife eingeführt, daß von inländischen Gewinnungsitationen fur die in Ditpreugen gelegenen Streden an die vollen Cabe bes Rali- und des Dungefalftarijs nach der erften in Ditprengen gelegenen Station 0,25 9/ (Mali) und 0,85 9/ (Düngefalf) für das tkm augeitoften murben.

## 3. Getreide und Mühlenfabritate (Staffel-Qlusnahmetarife).

Der Landeseifenbahurat hat wiederholt über Ginführung Staffeltarifen fur Getreide und Mühlenfabrifate verhaudelt. Gin in der Sibnng bom 2. Juni 1885 eingebrachter Autrag bes Mitaliedes bes Laudeseifenbahnrats Doering: jur Bebing ber Landwirtschaft in ben bit lichen Provinzen ben auf ben Streden ber ehemaligen Ditbahn beitebenben Staffeltarif (Die fogenannte Ditbabnitaffel) über Berlin und Bofen hinaus nad bem weitlichen Dentichland und ben Induftriebegirfen ber Proving und bes Monigreichs Cachien auszudehnen, wurde gurudgezogen, ba die Hegierung erflärte, die Frage werde ichon in ben Begirfeifenbahnraten geprüft. Die Berhandlungen biefer Beirate zeigten icharfe Intereffengegenfate gwifchen den öftlichen und weitlichen Gebieten; nur in den Begirfseifenbahnraten Bromberg und Brestan wurde die Magregel befürwortet. Diefelben Gegenfate traten in den Berhandlungen bes Landeseisenbahmate in ber Sigung vom 25. und 26. Juni 1886 gutage. Obgleich die ungunftige wirtschaftliche Lage der öftlichen Landwirtschaft nicht verfannt wurde, lebnte der Landeseifenbaburat die Ermäßigung mit 30 gegen 7 Stimmen ab. Die Dehrheit war ber Meinung, daß fie bem Often wenig Unben, ben weftlichen Landesteilen aber viel Schaden bringen werde. Dem gleichen Biderfpruch (mit 29 gegen 10 Stimmen) begegnete ein in der Gibnig am 10, und 11. Dezember 1886 verhandelter Autrag auf Ginführung ermäßigter Ausnahmetarife fur Getreibe und Mühlenfabrifate bon ben Provingen Dit und Weftprengen, Bofen und Edleffen nach Cachfen und Thuringen.

Einem zwei Jahre später gestellten Antrage ber Mitglieber des Landeseisenbahnrats Kommerzienrat Schoeller und Genossen auf Verallgemeinerung der Oftbahuftafieltarife für Getreide und Mehl durch Insdehnung auf
das gesante Staatsbahugebiet lag die Absicht zugrunde, dem bei den bisherigen Anträgen hervorgetretenen Widerspunch der westlichen Landeskeile
dadurch zu begegnen, daß auch diesen für ihren Bersand an Gereide und
Mehl die gleichen ermäsigten Frachten zur Verfügung gestellt würden. Indes
lehnte die Mehrheit des Landeseisenbahnrats in der Sitzung am 7. und
8. Sesenber 1888 auch diesen Autrag (mit 21 gegen 10 Stimmen) ob.

Im Sahre 1891 war die Staatsregierung auf Anregning der beiden Sanfer des Landiages in eingehende Untersuchungen über die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen eingetreten, die eine Herabschung der Tarife für Gefreide und Mühlenfabrikate auf weitere Entfernungen in Staffelform

haben würde. Die infolge der andanernd nassen Witterung ungsustigen Ernteaussichten und das russische Aussuhrverbot für Roggen gaben noch vor völligen Abschlichen Vernechaffung, zunächt versuchsweise mit dem 1. September 1891 auf den preußischen Staatsbahnen einen allgemein ermäßigten Staffeltaris für Getreibe und Mühlenerzeugnisse" einzusührenzer Zer Landeseisenbahnrat, der von der Einführung des Tarifs in Renntnis gesets wurde, empfahl in der Sihnung am 4. und 5. Tezember 1891 seine Wiederaussehng, sobald die Boranssehungen sir die Einführung fortgefallen seien.

In Süddeutschland und in den mittleren und weitlichen prensissen katte der Staffeltaris lebhaften Wideripruch gesunden, weil er angeblich die dortige Landwirtschaft und Müllerei durch vermehrtes Ungebot ichädige. Als in Jahre 1893 der deutsch-russische Anadelsvertrag ab geschlossen wurde, der den Joll für Getreide von 7,50 M auf 3,50 M berabsette, wurde defürchtet, daß die russische Vinsuhr von Getreide sig zum Nachteil der heimischen Landwirtschaft bedeutend steigern werde, da die Staffeltarise auch den russischen Getreide zugute kommen mußten. Nachdem infolgedessen der Landesseisenbahrrat in einer ausgerodentschap Stang vom 6. Wärz 1894 mit Stimmenmehrheit die Wiederaushebung des Staffeltarise empfohlen hatte, wurde dieser an 1. Angust 1894 wieder ausger Araft gesetzt.

Bald nach dem Infraftreten des deutschrussischen Kandelsvertrages vom 10. Februar 1894, und zwar durch Geiet vom 14. April 1894, wurde der Identifikisnachweis für die zollfreie Turchsuber ingesührten Getreides bei der Wiederansschuhr aufgehoben. Jur Unterstützung der Virtung dieser Mahnahne, insbeiondere um sie weiteren Kreisen der östlichen Landwurtschaft nuthar zu nuchen, wurde am 1. Orthoer 1895 ein allgemeiner Ausnahmenaris für Getreide, öussenichte, Mühlenerzeugnisse und Malz nach den Sechäsen zur Aussuhr, über den der Landsessischahrat in der Situng am 1. Inti 1895 gehört worden war. Ter Landssessienbahnrat in der Situng aund mahne einstimmig bespirtvortet, jedoch mit großer Mehrheit der Ubsicht wörden, sie auf das von den Sasenmüßlen bezogene Getreide, wenn es als

Mehl ausgeführt werde, auszudehnen. Später ift diefer Tarif auch auf die Ansfuhr über die Laudgreuze nach Belgien, den Niederlanden, Franfreich, der Schweig und Oferreich-Ungarn und zum Teil nach Standinavien ausgedehnt worden.

#### 4. Etarte und andere Rartoffelfabrifate.

Vor dem Jahre 1800 bestanden für Stärke nach den Elde-, Wesernnd Ofticehäfen Ausnahmefrachtiätze, die einer einheitslichen Tarifgrundlage entbehrten. Tie Unregelmäßigteit der Tarifbildung führte zu Berniungen und Anträgen auf Frachtermäßigungen. Dem Landeseisenbahnrat wurde daher die Frage zur Vegulachtung vorgelegt, od es sich nicht empfehlen möchte, anitelle der verschiedenen einen einheitlichen Ausnahmetarif für die überseisige Ansfind über dentsche Frage zu den necit nichteitslichen von 3,0 + 12 einzuführen. Der Landseisenbahnrat bestirwortete dies in der Sitnung vom 13. Juni 1800, empfahl jedoch die Serableung auf die Säte des Spezialtarifs III. Die Regierung beschräftet die Ermäßigung auf den urbringstich in Auslicht genommenen einbeitslichen Tarif.

Im Sahre 1896 wurden von Intereffenten die Antrage früherer Sahre auf verichiedene Tarifferung von fenchter und von trochner Stärke und auf Gewährung von Ermäßigungen für die Ansfuhr von Kartoffelhärkesabritaten wieder aufgenommen.

Die Antragitetler wiesen darans sin, das die Anssight zurückgegangen, die Preise gedrückt seien und namentlich die Kabritanten in den ösklichen Provingen unter den hosen Krachten nach ihrem Whiatsgebiet in der Rähe der Oder sehr litten. Im Suteresse des Provingen inten den kohen Krachten nach ihrem Anadwirtschaft sehr wichtigen Undangen der Kartossel beitehe das Bedürsnis sür weitere Krachtermätigungen. Jur Kebung des Abstachsel der kartossel bei kantrosseller der Krachtermätigungen den Trockentärtesseller der Krachtermätigungen den Trockentärtesseller der Krachtermätigungen den Trockentärtesseller der Krachtermätigungen den Trockentärtesseller in den Spezialtaris III ihre Robitosse billiger zuzussühren und die Aussight von Trackter auch beinkande durch billige Ansnahmetarise zu erleichtern. Ter Landeseisenbahnen bestürtwortete in seiner Situng am 11. und 12. Tezgenber 1896 die baldige Einssühnung eines Ansnahmetariss für seuchte Stärte zu den Säpen des Spezialtariss III und Erleichterungen sür die Aussight von Kartosselfärtesselfabrisaten. Hiernach wurden mit Güstlickeit vom 15. danuar 1897 einzessührt.

a) ein allgemeiner Ausnahmetarif für fenchte Stärfe (auch feuchte Schlammitarfe) gu ben Zäben bes Zvegialtarife III,

•

h) ein Ansuahmetarif für Nartoffelfiartefabritate (Trodenftarte, Stärfeguder, Stärfelprup, Dertrin, Zuderconlent, Kartoffelmehl) von prentifichen Stärfelabrifftationen nach den deutschen Geefigien gur Ausfinhr über Zee nach außerdeutschen Ländern, sowie auf dem direften Bahmvege nach der Schweiz und Italien auf der Grundlage bes Aldstüfftarifs.

Die für die Alussuhr von Kartoffeliärkelabrisaten bestehenden Ausnahmejäge (3,0 + 12) sollten aufgehoben verden; da sie indes für die Aussinfr über Zee zum Teil ohne die Beschräufung "nach ausgerdeutschen Ländern" galten und daher anch für die Wiedereinschrin das Binnensand über Holland nach den westlichen Landeskeilen viel benust wurden, so wurden sie auf Antrag der Anteressenten neben dem neuen Ausnahmetaris in Gestung belassen und auch für die Wiedereinschur nach dem Zustandpurtaris in Gestung belassen und auch für die Wiedereinschur nach dem Zollinkande zugestanden.

Der vorstehend unter a erwähnte Ausnahmetarif für fenchte Stärfe in ipäter fortgefallen, nachdem am 1. April 1898 auf Befürwortung des Landeseisenbahnrats in der Sitzung am 10. und 11. Dezember 1897 (in der zugleich ein Antrag auf Versetung trockener Stärfe in den Spezialtarif II abgelehnt wurde) fenchte Stärfe in den Spezialtarif III verletzt worden war.

## 5. Solz des Spezialtarife II.

Kür Holz des Spezialtarifs II (Bau- und Aukholz) gilt auf den Staatsbahnen ein allgemeiner Ausnahmerarif zu den Einheitsätzen 3,0+6 bis 12. Daneben besteht auf den Streden der früheren Oftbahn von der russischen Grenze die Berlin ein ermäßigter Staweltarif und auf den Streden der früheren Derichlesischen Eisenbahn werden auf Eurfermungen über 50 km die Krachtlätze des Spezialtarifs III berechnet. Wiederholt ist die Ausdehmung des Staßeltarifs der Dibahn auf das ganze Land oder die Einstührung eines einbeitlichen Ausnahmerarifs für den ganzen Staatsbahnbereich beautragt worden.

Der Landeseisenbahnrat befaste sich mit dieser Frage in der Situng vom 13. Juni 1902. In der Sanptsache bezogen sich die Antrage auf Nadelschultholt; jedoch wurden die angestellten, umfangreichen Ermittelungen allgemein darans eritrecht, ob im Otten ein Bedürzuse nach Frachtermößigung zur Erleichterung des Absaces nach dem Beiten für die einzelnen Solzarten i jeder Form (Rundholz, Bretter, Bohlen nim.) bestehe, ob und welchen Ersolg eine solche Masinahme haben würde und ob ihr erholiche Bedeuten anderer Landeskeile entgegenifänden. Es wurde feingeitellt, daß die oftpreußische

Riefer wegen ihrer porgnatichen Beschaffenheit ein gesuchter Artifel fei und einer Frachtermäßigung nicht bedürfe. Bei den fichtenen und tannenen Golgern tonnte im Diten ein bestimmter Nachweis, daß ber bortige Ginichlag feinen Abfat zu lohnenden Breifen finde, nicht erbracht werben. Seitigen Biberitand fanden die Untrage in den weitlichen Landesteilen, 3. I. wurde ihnen auch im Diten felbit, besonders von der bortigen Forstwirtichait, die infolge des vermehrten Abiabes Manbwirtichaft befürchtete, widerfprochen. Die weitliche Forftwirtichaft hatte bedeutende Aufforstungen für Grubenhölzer gemacht und hegte die Beforgnie, daß dieje durch bas vermehrte Angebot wertlos werden wurden; die weitliche Cagemubleninduftrie, die ohnehin unter bent Bettbewerb fübbeuticher, galigifcher, auch amerifanischer Schnittholzer litt, befürchtete einen weiteren fehr nachteiligen Preisdrud für ihre Erzeugniffe. Aber die Frage, ob der Beiten fur oftprengiiche Solger überhaupt aufnahmefähig fei und ob die Ermägigung einen erhöhten Abfan oftprengischer Solger bort gur Folge haben werde, gingen die Meinungen anseinander. Bedenfalls mußte bamit gerechnet werben, daß Gudbentichland gur Erhaltung feines Abiabes in Rheinland Beitfalen jeder Frachtermäßigung vom Diten ber folgen werde.

In den Berhandlungen des Landeseisenbahnrats fonnte eine Märung der Berhältnisse nicht erreicht werden, auch erschien der Zeitpunft mit Rücklicht auf die damals beworkelnede Anderung des Zolltarifs für eine Frachternäsigung vom Liten, die auch dem Anslande zugune fommen würde, nicht geeignet. Der Landeseisenbahnrat ivrach sich dahin aus, daß er ein Bedürfnis für die beautragte Frachtermößigung nicht für nachgewiesen erachte. Sollte man sich aber zu einer solchen entschließen, is enwyfeste er die allgemeine Einfährung der Zühe des Spezialtaris III, da in diesem Kalle die Ermäßigung auf fürzere Entfernungen wirffam werde und auch dem Bersande vom Besten zugute fomme.

Auf ernente Anträge wurde die Frage durch die Regierung nochmals eingehend untersucht. Bei den ausgedehnten Borverhandlungen mit den Interessenten, den wirtschaftlichen Körperschaften und Berwaltungsbehörden ergab sich, daß in der Haubische der Ablah von Tannen und Königerholz zweiter Lualität nach Mitteldeutschland, kroving und Königerich Zachien angestredt wurde und eine Ermäßigung nach den weiter weitlich gelegenen Gebieten, auch mit Rücksicht an den Bertbewerd des Seetweges, faum wirkfam sein würde. Ablauschwierigkeiten wurden im Often nur in einigen Gegenden seinzellt. Die ichärsten Juteresiengegensäte traten anch jett wieder allenthalben hervor. Gegner der Ermäßigung waren im

Dien in erster Linie die Vertreter der Sechafeninteressen und die in der Rähe der Sechäsen vorhandenen Schneidennühlen, aber auch verschiedene Vertreter der Forstwirtschaft und Hospinalustrie des öftlichen Vinnensandes verneinten das Bedürfnis. Der Kiderspruch im Lessten war derselbe wie im Jahre 1902; Forstwirtschaft und Hotzindustrie besürchteten door ichwere Schädigung ihrer Betriebe. Wirtschaftliche abörperschaften, wie der Zentrat vertrakten von Vereinen denticher Hotzinteressen und der Deutsche Forstwirtschafterat — letterer fast einstimmig — erkärten sich lebhaft gegen die Massandine.

Der Landeseisenbahnrat war ihr (Beratungen am 12. und 13. Juni 1906) in der Mehrheit ebenfalls nicht geneigt. Bwar wurde ausgeführt, daß die Bornahme von Bwijchenholzungen baufig im Diten unterbliebe, weil fie Die Untoiten nicht betten und man beshalb von nicht absetbaren Mengen wohl fprechen tonne, jeboch fei eine Befferung Diefer Berhaltniffe in erfter Linie von dem Musban des Rebenbahnneves gu erwarten. Rach Ablofung ber Maturallieferung von Brembol; an Die Edulen burch bas neue Eduls gefeb wurden auch biefe Mengen für andere Bwede verfügbar. Im gangen berrichte die Meinma bor, es fei nicht nachgewiefen, baf; ansreichende Borrate, die zu angemeffenen Breifen abgesett werden fonnten, borhanden feien. Gerner feien in den Berhaltniffen feit 1902 mefentliche Anderungen nicht eingetreten, auch liege ein Rotftand iffr ben Diten nicht bor. Die Ermäßigung werbe dem Auslande angute fommen, inländische Gebiete aber Schadigen. Die daneben in Anregung gebrachte Anodehnung des Ditbahnstaffeltarife über Berlin binans nur bis Magdeburg fowie eine verichiedene Tarifierung des roben und geschnittenen Solges, etwa durch Berjetung des erfteren in den Spezialtarij III, fand nicht die Buftimmung des Landes eisenbahnrate, ber die Frage, ob für die Einführung einer Frachtermäßigung für Soly des Spezialtarife II oder nur für Schnittholy ein allgemeines, wirtschaftliches Bedürfnis vorliege, mit 27 gegen 4 Stimmen verneinte.

Außer in den vorlichenden Verhandlungen hat sich der Landeseisenbahurat noch mit der Frage der Auskandpmetartsierung von Holz des Spezialtarifs II für den Verfehr von Außland nach den oft- und weitprenstischen Höfen, zur Ausfuhr in der Sisung vom 10. nud 11. Tezember 1897 beichäftigt. Auf den russischen Vahnen war am 13. August 1896 ein sehr ermäßigter Staffeltarif in Kraft getreten, der für den Verfehr nach den bentichen Chieckbäfen nur unter der Bedingung der Turdurechung der Kracht nach der unstillichen Staffel bis zum deutlichen Hafen zur Verfügung gestellt wurde. Da der Holzwertehr nach den deutschen Citischäfen zugunsten der russischen Etischäfen und des Seewega über Odssa dynchin allmählich innuer mehr zurückgegangen und im Falle der Ablehung der russischen Bedingung eine weitere erhebtliche Schädigung der deutschen Ablen zu befürften war, besürvortete der Landsesieschahntat, der Ourchrechung zuzutinnmen, empfahl jedoch, in Erwägung in ziehen, od nicht dem einheimischen Holz die gleiche Frachtvergünstigung die der Verseudung zur überseisichen Ansfuhr gewährt werden könne. Dem Gutachten entsprechend wurde im Jahre 1898 zum Ansfleich der Ourchrechung der russischen Solzstafiel neben einer Frachtermähigung für Schleifund Zellnloschofs ein Ausnahmetaris vom Stationen der Verwinzen Situad Zellnloschofs ein Kusnahmetaris vom Stationen der Verwinzen Situad Verseussischen Freichsel girt über Seechäfen zur Ausfuhr über See nach außerdeutschen einer Graeführt.

# 6. Forfftren und Forfmull.

#### a) Ausfuhr über die beutichen Gechafen.

Unter Bernfung auf den von Stationen der oldenburgischen Staatsbahnen bestehenden Ansfuhrtarif für Torfüren mit den Ginheitsfägen 2 + 6 hatten im April und Mai 1883 Torfwerfe in der Proving Hannover gleich billige Ansnahmeirachtsäte für die Ansfuhr von Torfitren über die Seehäfen insbeiondere nach England beautragt.

Der Landeseisenbahnrat sprach fich in der Situng vom 16. November 1883 guguniten dieser Mahregel aus.

Der hiernach genehmigte Ansuahmetarif trat am 1. Jehrnar 1884 in Arait. (Um die Mitte des Jahres 1893 wurden die Aussinhrirachtsübe mit Rücklicht auf den in vielen Landesteilen herrschenden Strenmangel wieder anigehoben.)

#### b) Anfnahme in den Robitofftarif.

In der Situng des Landeseisenbahurats vom 13. Tezember 1889 wurde ein aus seiner Mitte hervorgegangener Untrag, Zoristren und Torinntll in den Anhitofitaris aufzunehmen, dem Aussichmi überwiesen, der in der Situng vom 22. Mai 1890 die Abstehmung empfahl. Tas Bedürinis einer danernden allgemeinen Arachtermäßigung wurde verneint, weil eine Taxishisse nur vorübergehend — bei farfem Etrohnangel infolge ungewöhnlich ichsechter Ernte — notwendig sie. Tabei wurde der Beiprais Ausbruck

<sup>\*)</sup> Sol; des Spezialiarifs II 2,2 + 6,

gegeben, dai; die Möglichfeit, Toriftren leichter abzusehen, den Strohverbrauch der großen Städte vielfach zum Nachteil der einheimischen Landwirte und zum Vorteil der anständischen Toriftrenfabriten einichränfen werde. Dem Vorfchlage des Ansichusses trat der Landeseisenbahnrat in der Sipung vom 13. Juni 1890 bei.

Eine andere Stellung nahm der Landeseisenbahment ernenten Anträgen gegenüber in der Sihning vom 24. Juni 1897 ein. Die Ansuchme von Sorfftren und Torfmull in den Rohstofftaris wurde diesmal bestärbortet. Dietstür waren die Erfahrungen aus dem Jahre 1893 maßgebend, wo salt im ganzen Lande Stroh- und Intermangel geherricht hatte. Damale komten die ofifriesischen und hannoverschen Kabrisen den Bedarf nur unter Echwierigsteiten deden und forderten zu hohe Preise. Deshald mußte auf die sehr leitungsfähigen, nicht weit von der Grenze liegenden holländischen Kabrisen zurückgegrisen werden.

Am 1. August 1897 wurden Torfitren und Torinuss in den Rohstoffiarif aufgenonnnen.

#### c) Bon Torfitrenfabrifftationen.

Um die im allgemeinen Landesinteresse dringend wünschenswerte Erschließung der nordweisdeutschen Sochmoore für die Bodenfultur durch eine Erseichterung des Ablancs von Torfitren zu fördern, hatte die Großherzog die Esseichten zu Sochmoore zu fördern, hatte die Großherzog die Eisendahndirestion zu Sochmour im Frühlicht 1904 eine Frachterunähigung sint Torfitren und Torfinull beantragt. Die Ermäßigung sollte; eintreten für den Veriand von den obenburglichen Stationen und zwar hanpt sächlich nach dem wichtigften Bedarfsgebier, dem Anhefohlenbegirt, wo die holländische Torfitren wegen der niedrigeren Gestehungskosten und infolge der billigeren Fracht in scharfen Wettbewerb trat. Gegenüber den Preisen der holländischen Zorfitren wurde eine Ermäßigung der Fracht um 30% als erspreherlich bezeichnet. Hierzu war für Enterennigen über 200 km ein Ausnahmeraris mit den Einheitssäben 1,4 + 7 vorgeichlagen worden. Der Antrag ersuhr in den Mreisen der Interessionen teils Justimmung, teils Abderspruch.

Eine Beratung in den Bezirtseisenbahntaten in Edlin, Saunover und Mtona führte zu dem Ergebnis, daß die Einführung eines Ausnahme tarifs für Zorfftren und Jorinull von inläudischen Recfanditationen nach Stationen in Meinland Westfallen sowie Süddentschlad und eine erfachte von sich der niederländische Wertbewerb fühlbar machte — sowie zur Ansschlich über Zee nach den nordbentichen Zeehäfen bestürwortet wurde.

Der Landeseisenbahurat sprach sich in der Sihung vom 6. Dezember 1906 für die Zarifmakregel aus.

Waggebend hierfür war die Erwägung, daß im Landesfulturinteresse eine ausgedehnte Verwendung von Torfstren dringend erwünsicht sei. In den Jahren einer Strohmisernte sei die Nachfrage nach Torfstren unturgemäß sehr sebhaft. Voransgeseht wurde, daß anch die Torfstrensabrisen in den übrigen Landesteisen die Frachtermäßigung erhielten.

Die Bemeifung der beautragten Frachtermäßigungen wurde der Staatseifenbahnberwaltung überlaffen.

Im Sinus dieses Gutachteus wurde am 1. Mai 1907 eine allgemeine Frachtermäßigung für Zorsitren und Torsmull zu den Sätzen des Ausuahmetariss für Begebaustosse von allen Productionöskätten des Staatsbahngebiets und von einigen Umidslagsvlätzen am Tortnund—Ems-Naual eingeführt.

## 7. Spiritus.

## a) Bur Unsfuhr.

In Jahre 1883 murde ein Aussighrtarif für Spiritus und Sprit nach den beutschen Seehäsen auf der Grundlage des Spezialtarifs I eingeführt. Seine Anwendung war an die Bedingung gefnüpit, daß der Spiritus und Sprit ohne Verarbeitung in den Seehäfen in underänderter Beschaffenheit zu Schiff nach dem Ausstande weiter geben nutjte (per mare-Maufel). Nach der Einführung wurden von verschiedenen Seiten Auträge gestellt, die dahin ainden:

- n) diese Aussinhriage and für den Orisvertehr ber Zeehafen, bejonders für hamburg, wenigstens aber für den in den Geehafen reftifizierten und als Oprit ausgeführten Opiritus zu gewähren, und
- h) Ausnahmetarife für Rohfpiritus im inmeren Verfehr auf gleicher Grundlage einzuführen. Diese sollten dazu dienen, namentlich den mitteldeutschen Spritfabrifen den Rohfpiritusbezug aus dem Often zu erleichtern.

Die Anträge waren im wesentlichen durch das Juteresse der an den Häften sowie in Mittelbentichland (Salle a. Z. u. a.) liegenden Spritfabrifen begründet.

Der Landeseisenbahnrat hielt (1884) die Gewährung der Ausfuhrtartie für den Bezug des Rohmaterials für die in den Sechäfen betriebenen Spritjabrifen nicht für angängig, ohne die gleiche Vergünltigung allen im Insande beitehenden, für die Unsinhr arbeitenden Fabrifen zu gewähren. Dies aber

ichien bei der technischen Schwierigteit der Unterscheidung zwischen Rohppiritus und Sprit und da eine Nontrolle der Verarbeitung des Rohmaterials zu Ansfuhriprit nicht möglich war, undurchführbar. Er empfahl deshalb, die Anträge abzulehnen.

Nachbem durch die Gründung der Zeutrale für Zpiritusverwertung die Interciseugegensäge der intämbischen Spristabrisen ausgeglichen waren, beantragte diese (1900/1901) eine weitere Ermäsigung des Ausschuftarifs auf die Sätz des des Zpezialtarifs III und die Beseitigung der per mare-Klausel. Die Aufhebung der letteren wurde für notwendig erachtet, um den Reinigungsanstalten in den Zechäsen den Bezug und die Berarbeitung von Robspiritus zur Ausfuhr zu erleichtern. Nach eingehenden Berhandlungen empfahl der Laudeseisenbahurat nach dem über den Antrag der Spirituszentrale hinausgehenden Vorschlag der Cisenbahubirestionen, die Ermäsigung auch für Robspiritusbezäge nach binnenländischen Johnscherlagen und Ausfuhrlagern, die besondere Einrichtungen für die Bearbeitung von Robspiritus zur Ausfuhr nach dem Muster der Ausschreichsehren in Hauburg-Zolfstadt treffen, widerrufstäg zu gewähren. Der Ausschreichten in Hauburg-Zolfstadt treffen,

Nus ähnlichen Erwägungen hatte der Landeseisenbahurat schon im Jahre 1897 eine Ermäßigung der Auskubrtarise für Spiritus und Sprit unch der Schweiz nud darüber hinaus von 3,2 auf 2,0 K für das ikm nebst 6 R Abbertigungsgebühr für 100 kg befürwortet. Dem Antrage wurde im Jahre 1898 stattgegeben.

### b) 3m inneren Berfehr.

Im Jahre 1892 wurde aus Anlaß eines von den beteiligten Bezirfseisenbahnräten abgesehnten Antrages der Kandelssammer in Halle a. S. auf
Frachtermäßigung für Rohspiritus von östlichen Stationen nach Kalle a. S.
die Frage der Aufsebung der aus früherer Zeit bestehenden Ansnahmetarise
für Spirtins nud Zprit im innerbentichen Vertehe, insbesondere von Ostund Mittelbeutschland nach dem städweistlichen Tenticklaud, zur Erörterung
gestellt. Zur Vegründung diese Autrages war n. a. auf die günstigere Tarifstellung der offdentichen gegenüber den mittelbeutschen Zwissfabrisen auf dem gemeinsamen sid und sädweisbentichen Absamarste hingewiesen. Dei der
murcheblichen Vedentung dieser nur geringe Ernäsigungen bietenden Ansnahmetarife und mit Rücklicht auf die gleichzeitige Aufshebung der Ausnahmetarife
von bayerischen und sächsischen Stationen euwfahl der Laudeseisenbahurat
die Anisebung. Sie erfolgte am 1. Januar 1893.

#### 8. Bucter.

a) Bon Rheintand Beftfalen nach ben bentichen Rorbfechafen.

Vis zum 1. Mai 1889 bestanden für den Versand von Inder von rheinisch westsätlichen Ztationen nach den deutschen Nordseehäsen ermößigte Ausnahmetarise (3,6 + 12), die außer für die Aussehn auch für Zendungen zum Ortsverbrauch in den Zeehäsen galten. Nach dem Jollauschluß von Veremen und Hausburg wurden insolge von Beschwerden östlicher Judersabrisen diese Ausnahmetarise von Rheinland-Veststalen auf den Ausschreverseh über die Zeehäsen beschären beiderant und de Begünstigung sur Ortsverdrauch beseitigt. Nür den Ortsversehr der Seehäsen wurden sin Driedsechsen des Gestick in Ausschlußen des östliche und westliche Gebiet die Zähe der allgemeinen Bagenladungsstässen erhoben. Ein Autrag auf Wiedereinsährung dieser Ausnahmetarise für den Ortsversehr der Säsen sand nicht die Villigung des Landeseisenbahrats. Die Viedereinssührung unterblieb.

#### b) Musfuhrtarife.

3m 3ahre 1895 begutragten ichlefifche Ruderfabrifen eine Gerabiebung ber Buderausfuhrtarife über bie Ceebafen mit bem Simmeis barauf, baft Echleffen mit feiner den Bedarf weit überfteigenden Erzeugung auf ben Abfat nach dem Anslande angewiesen fei. Die Benntung bes Gifenbahnmeges fei wegen ber hoben Frachtfoiten ausgeichloffen, und ber Baffermeg wegen ber häuffgen und langeren Unterbrechungen unguverlaffig. Diefer vom Begirte. cifenbahnrat Breslau befürworiete Untrag wurde vom Landeseifenbahnrat weientlich aus dem Grunde abgelehnt, weil ein inländisches Produftiones gebiet nicht vor einem anderen burch besondere Zarifmagnahmen bevorzugt werden durfe. Spater (1898) wurde vom Berein fur Rubenguderinduftrie bes Dentichen Reiches fur Buder gur Unsfuhr allgemein bie Berfebung nach Epezialtarif III beautragt und die gleiche Ermugigung auch für die Beforderung von Rohander an Raffinerien erbeten, ber bon bort als Raffinade ausgeführt wird. Es wurde bejonders auf die ichwierige Lage der Buderinduitrie und auf ben bon Jahr gu Jahr fich vericharfenden Bettbewerb auf bem Beltmarft bingewiefen. Die ftanbige Tariffommiffion und ber Ausschnft ber Berfehrsintereffenten iprachen fich vornehmlich wegen ber wiberftreitenben Intereffen bes Ditens und Nordens einerfeite und bes Gudene und Beitens andererfeite und gur Berhütung von Berichiebungen in den Bettbewerbeverhaltniffen gegen die Tetarifierung aus, bagegen hat fie ber Landeseisenbahnrat mit überwiegender Mehrheit (34 gegen 7 Stimmen) befürwortet, hauptfächlich aus der Erwägung, daß die einheimische Zuderindustrie in erheblichem Umfange auf die Ansfuhr angewiesen sei, daß sich der Bettbewerd des Anstandes, besonders Sterreich-Ungarns, Frankreichs und Belgiens in steigendem Umfange zum Nachteil der dentichen Inderausfuhr gestend mache und dos; die starte Werproduttion ein Sinken der Preise zur Folge gehabt habe. Die Verseiung von Juder zur Ansfuhr in den Spezialtaris III erfolgte für den preußisch bestieben Staatsbahnen am 1. April 1901 durch einen Ausnahmetaris. Zur Bermeidung einer Schäbigung der intändischen Rassinerien verkachteten und von dort als Nassinade weiter ausgeschieben Anssinerien verkachteten und von dort als Nassinade weiter ausgeschieben Rassinerien verkachteten und von dort als Nassinade weiter ausgeschieben Rassinerien verkachteten und von dort als Nassinade weiter ausgeschieben.

## 9. Wegebauftoffe.

#### a) Allgemeiner Ausnahmetarif.

Von einem Mitgliede des Landeseisenbahnrafs wurde im Jahre 1884 die Ginffihrung eines ernähigten Ausnahmetarifs für Hochofen- und stohlenschlagen im Salle ihrer Verwendung zum Begedan beautragt, nur den fleineren ländlichen und städtischen Gemeinden den Bezug der Wegedanstoffe, die vielfach auf weite Eutfernungen mit erheblichen Arachtostenanswand berangeschaft werden unsigten, zu erleichtern.

Der Landeseisenbahnrat befürwortete 1888 die angeregte Frachtermäßigung und empfahl ihre Unsdehnung auf andere geringwertige Wegebanftoffe.

Interhaltung der dem öffentlichen Verkehre dienenden Wege nien beftimmten Stoffe, wie Schladen, Kies, Gkand, Sand, rohe Ieinie, Teinigkrotten und Ziegelbroden, ein Ausnahmenarif nit folgenden Einheitsfähren eingeführt: dis 50 km 2,6 N; 51—200 km + 1,0, über 200 km (dunchgerechnet) 1,4; + 6. In späteren Jahren sind Affastersteine, die zur Hertfellung von Reihenpflaster nicht verwendbar sind (1901), roh behanene Vord- und Strecksiene, roh gespattene Prelisteine, Vadlagesteine und Steinschlag jeder Art (1908) in diesen Tarif anfaenonnen worden.

Außerdem hat fich ber Landeseisenbahnrat über eine Reise von Anträgen auf Einführung besonderer Ausnahmetarife für rohe Steine niw, im Berfehr mit bestimmten Beriand- und Empfangsgebieten gutachtlich teils zustimmend, teils ablehnend geäußert.

b) Sir Steine bes Svezialtarifs III vom Bestermald und Speffart nach Grauffurt a/M., Sanau, Söchit a/M. und Biesbaben wurde 1886 ein ermäßigter Ausnahmetarif eingelührt. Gin Autrag auf Grachtermäßigung für

# c) Bafalt von Besterwaldbahustationen nach Engers, Cobleuz und Ehrenbreitstein

wurde vom Landeseisenbahnrat nicht besürwortet, weil es sich dabei um einen Eingriff in die Wettbewerbsverhältnisse im eigenen Lande handelte.

d) Für Steine des Spezialtarifs III (Pflaftersteine usw.) nach Berlin wurden vom 1. Januar 1889 ab auf Befürwortung des Laudeseisenbahnrats gleichmäßige Tarife eingeführt an Stelle der bis dahin bestehenden verschieden gebildeten Ausnahmetarije.

Tagegen sonnte der Landeseisenbahmeat einem im Sahre 1898 von dem Berbande der dentichen Pflatier- und Sartifein-Andultriessen gestellten Antrage auf Serabsehung der Pflatiersteintarise nach Bertin, insbesondere von lächsischen Etationen, auf die Sühe des Wegebanstofftarise nicht das Wort reden, da die Steinindustrie sich damals in güntiger Lage besamt und in vollem Um sange beschäftigt war. Von der Anderung das Tariis wurde daher abgesehen. Inzwischen ist durch die Anfrahme von Pflattersteinen, die zur Sersellung von Reihenpflatier nicht verwendbar sind, in den Wegebanstofftaris am 1. Ungust 1901 und durch die Einführung eines Ansnahmetariss für Reihen pflastersteine von insändischen Gewinnungsstationen im Jahre 1906 den Knieden der Autragsteller entsprochen vorden.

# c) Bafaltsteine bon Sedholzhaufen nach Obertahnstein Safen gur Anginhr nach Solland.

Ein ermäßigter Tarif wurde vom Landeseisenbahnrat im Jahre 1893 mit Rücklicht auf die mistliche Lage der Rerferbachbahn, in deren Gebiet die Steinbrüche sich befünden und die wegen ungenügenden Berkelpts vor der Frage der Betriebseinitellung itand, sowie wegen des Notitaudes unter den Alrebeitern des Rerterbachtales empfohlen und von der Eisenbahnverwattung alsbald einaeksint.

#### f) Bilafterfteine bon Berdorf nach Bremen.

Gine Frachtermäßigung 3pr Unterftügung ber weiterwälder Steinbrüche bei Giserfeld wurde im Jahre 1993 vom Landeseijenbahurat befürwortet.

Dabei wurde der Bunich ansgesprochen, zu untersuchen, ob nicht im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse der dentichen Pflastersteinindustrie der Bettbewerb gegen das Anstand durch Gewährung von Ansnahmetarifen erleichtert werben tonne. Die Untersuchung führte dazu, daß in den folgenden Sahren eine Anzahl ermößigter Ausnahmetarife für Reihenpflaitersteine nach den Küstenpflagen der Rooten mit Werecksiedenen Säben eingeführt wurde. Mit Birkung vom 15. Juli 1906 wurde weichsebenen Säben eingeführt wurde. Mit Birkung vom 15. Juli 1906 wurde für Reihenpflastersteine von intäudlichen Steinbrüchen ein allgemein gültiger Ausnahmetaris auf der Grundlage des Begebaustofftarise eingeführt, durch den die Sondertarise nach den verschiedenen Empfangsgebieten in Wegfall gekommen sind. Bal. auch oben nuter d.

#### g) Begebanftoffe in ben Provingen Dit- und Beftprengen.

Gine inter die Sate des Begebautofftarifs gehende Ermäßigung wurde 1904 von einem Mitglied des Landeseisenbahmrats für die in den öftlichen Provingen zum Ban und zur Unterhaltung von Chaniscifächen erforderlichen Teine beautragt, da die Zindlingsblöde, die in den öftlichen Provingen das einigig Material für Chaniscefteine liefern, sehr ungleich über das Land ver teilt sind und die Steine häufig auf weite Entfernungen mit einem erheblichen Answah die Steine häufig auf weite Entfernungen mit einem erheblichen Answah die Einführung eines weiter ermäßigten Ansuhmetarifs für Wegebanitoffe für die öftlichen Provingen fowie ferner eine Unterindung dahin, ob ein gleiches Bedürchis auch in anderen Landesteilen vorliege und inwieweit die Ausbehnung der Ermäßigung auf diese angezeigt sei. Dengemäßi wurden für rohe Zeine und Plattersteine, zur Verstellung von Reichenpflatter nicht verwendbar, bei gleichzeitiger Ausgebe von mindestens 30 t

- a) für das Gebiet öltlich der Strede Cammin—Stettin—Röhtrin— Arantfurt a.D.—Cottbus-Horta—Rohlfurt—Breslau—Brieg— Reise—Ziegenhals und im Berfehr von einigen außerhalb dieses Gebiets belegenen Steinbrüchen;
- h) für ben Berfand von weitlichen Stationen im Sauerlande, im Senabruder Gebier, an ber Ruhr nim nach Stationen der Streden Harburg Lineburg Lehrten Hannover Elze Sameln Denabrud Rheine Bentheim sowie weitlich und nörblich davon und einigen benachbarten stüblichen Stationen, ferner nach Stationen der Kreise Mann, Borfen, Burgiteinfurt, Coesield, Müniter i. 23. und Barendorf

Ansnahmetarife mit jolgenden Einheitsfähen eingeführt: 11-50 km 1,5, über 50 km + 1,1; + 3. Neuerdings ist der Ansnahmetarif 3n a auf den Empfang der Areise Lübben, Ludan und Beestow-Storfow ausgedehnt worden.

## 10. Steinfoblen, Brauntoblen, Rote für besondere Bebiete.

a) Steinkohlen (Balgdraht und Robeifen) nach dem Lennebegirt (Trabtfabrifate - Trabt, Trabtflifte nim. - vom Lennebegirt).

Der erfte Untrag an den Landeseisenbahurat auf Grachtermäßigung für Steinfohlen ging bon Drabtiabrifanten bes Lennebegirfs in Altena aus. 3m November 1881 hatten fie an die Konigliche Gifenbahndirection in Elberfeld eine Gingabe gerichtet, in der gur Unterftugung der notleidenden Draftinduftrie im Lennebezirf um die Bewilligung ermäßigter Ausnahmetarife für den Bezug von Rohlen, Balgbraht und Robeifen und für den Berfand der fertigen Erzeugniffe erfucht worden war. Die Angelegenheit wurde der im Bereiche der rheinisch-weitfälischen Bahnen damals eingerichteten Bertretung der Sandelstammern und fonftigen wirtichaftlichen Möperichaften überwiesen, deren Ausschniß eine besondere Mommission mit der Borberatung betraute. Dieje anerfannte nach eingehender Prüfung, daß die Drahtinduftrie bes Lennetals feit langerer Beit unter ichwierigen Berhaltniffen arbeite und daß eine Grachtermunianna zu ihren Gunften bringend erforderlich fei. Gleichwohl empfahl fie die Abtehnung von Frachtermäßigungen für Mobilen, Robeifen und roben Balgdraht, befürwortete aber die Gewährung ermäßigter Ausfuhrtorife für Draft, Draftstifte und andere Drafterzeugniffe nach den belgischen, niederländifchen und bentichen Geehafen.

Diefem Gutachten traten der Andschaft und die Generalfonferenz der vorerwähnten Vertretung der Kandelsfammern und sonstigen wirtschaftlichen Körperichaften bei.

Hir die Ablehung der drei ersten Antrage war in der Sauptsache die Erwägung entscheidend, daß die schwierige Lage der Trahtsarten des Lennebegirfs weniger in den Frachtverhältnissen, als darin zu erblicken sei, dass an günstiger liegenden Orten neue mit Trahtziehereien verbundene große Anddel- und Walzwerke errichtet worden seien, deren bessere technische Einrichtungen und lohnendere Betriedstweise die natürlichen Vorteile des Lennegebiets aufhöben.

Der Ansichus des Landeseisenbahnrats enwfahl, alle Anträge abzulehnen. Diesem Voridtage trat der Landeseisenbahnrat in der Sihnug vom 16. November 1883 einstimmig bei. Die Enticheidung der Königlichen Staatsregierung erfolgte in Abereinstimmung mit dem Gutachten des Landeseisenbahnrats.

b) Roblen und Rofe vom Anhrbegirf nach bem Siegerland (fowie Robeijen und Gijenfabrifate vom Siegerland).

In einer Eingabe vom 12. März 1884 beautragten der Berein für die bergbanlichen und Hütteniuteressen und die Handelskammer zu Siegen bei dem Minister der öffentlichen Arbeiten:

- 1. einen Ausnahmetarif für Rohlen und Rofs vom Muhrbegirf nach dem Siegerland zu den niedrigften für die konfurrenz beitehenden Frachtfühen;
- 2. ermäßigte Ansfuhrtarife
  - a) für Robeifen.
  - b) für Salb- und Gertigiabrifate ber Buddel, und Balgwerfe mit ben Ginheitsfägen 1,7 + 12.

Begründet waren die Anträge mit der ungänstigen Lage des flegerländer Gisenerzbergbaues infolge der Berminderung des Bertes der Erze. Tiefe sei zurüdzuführen auf die zunehmende Berwendung phoshportiger Erze seit Einführung und Ausdehnung des Ihomasverfahrens, auf die Abnahme des Puddelns und auf die stetig zunehmende Einfuhr ansländischer, namentlich ipaniicher und algerischer Erze.

Der Bezirtseisenbahnrat zu Eöln hatte sich gegen die Frachtermäßigung für Nohlen und Kots und für Halb, und Fertigsabritate der Buddel, und Balzwerfe ansgesprochen, dagegen die Bewilligung von Unssuhrtarisen für Roheisen und Luppen besürvoortet.

Im Landeseisenbahrrat (Sigung vom 2. Juni 1885) wurde betont, daß bie gewünichte Ermäßigung der Fracht für Steintobsten und für Gienfabrisate zu gering sei, als daß sie eine wesentliche Etürfung des siegerländer Giengewerbes herbeizuführen vermöchte. Gine Frachtermäßigung für Indesien zur Anssuch vurde befürwortet unter der Voranssehung, daß sie anderen Industriedezirfen des Bestens mit Rüdsicht auf ihre ebenfalls ungünstige Lage gleichfalls zugebilligt werde.

Einem diefen Erwägungen entsprechenden, vom Landeseisenbahnrat in Abereinstimmung mit seinem Ansichnis gefasten Beichluf; hat die Königliche Staatsregierung Jolge gegeben.

c) Steinfohlen um. von Rheinland Beitfalen nach Sagbergen (Georgemarienhutte), Donabrud um.

Bu ber Sigung bes Landes. Gifenbahurats vom 4. Dezember 1885 wurde niber eine Erhöfinng ber besonders ermäfgigten Ausnahmeirachtifche beraten,

Die für den Berfand von Steinfoblen und Steinfoblenfofe vom Rubr: und Machener Begirt nach Sanbergen (Georgemarienhütte). Denabrud und einigen füdlich von Olbenburg liegenden Stationen bestanden. Diefe Grachtfate maren um 3 bis 6 M für 10 t billiger, ale bie regelmäßig gebildeten Roblenfrachtfate und hatten zu Bernfungen, insbesondere ber Gifeninduftrie bes Siegerlandes, geführt. Der Begirfseifenbahnrat gu Colu empfahl bie Beibehaltung ber Ausnahmefate fur die Stationen Sagbergen und Denabrud; dagegen befürmortete er fur bie Stationen füblich von Elbenburg bie Ginführung ber gewöhnlichen Grachtfate. Es murbe angenommen, ban bie Frachterhöhung für Saftbergen und Congbrud bie nicht in gunftiger wirtidiaftlicher Lage befindliche Georgsmarienhutte und bas Congbruder Stahlwert bei ihren großen Begugen vom Ruhrbegirf empfindlich treffen wurde, mogegen nach ben Stationen füblich von Olbenburg ber Mohlenbesug von verhältnismäßig geringer Bedeutung fei und die Grachterhöhung fich auf viele einzelne Berbraucher verteile.

Der Landeseisenbaffnrat schloft fich aus den gleichen Erwägungen dem Gutachten des Bezirkseisenbahnrats zu Coln an, und in diesem Sinne erfolgte auch die Enticheidung der Staatseisenbahnverwaltung.

## d) Rofs vom Ruhrbegirf nach Granfreich.

Im Jahre 1886 beschäftigte sich der Landeseisenbahnrat u. a. mit einem Autrage der Vertreter der Aldereien und Kettschlenzechen des Aluhrbezirts auf Gewährung einer Krachtermähigung von 2,50 M für die Tonne Rots vom Aluhrbezirt nach den franzöhischen Hochofenbezirten von Nanch und Longwy (einschließtich Villerupt). Der Ablah von Auhrfots dahin sei durch eine Veisermäßigung für besgischen und brauzöhischen Kots erichwert worden, und die franzöhischen Eisenbahnen hätten im Wettbewerb gegen die Kanalischischen die Krachtsähe von den franzöhischen Kotswerfen dei Augin usw. nach dem Woselgebiet um 4 Kransen für die Tonne ermäßigt.

Rach eingehender Prüfung durch die Eisenbahndirectionen, die Vergbehörden und Interessenten wurde von den Eisenbahn und Bergbehörden die Notwendigseit einer Frachtermäßigung nicht auerfannt.

Auch die Bertreter der Eisenindustrie im Anhre, Siege und Lahnbegirf äuserten Bedeuten; die Vertreter der Eisenindustrie des Saarbegirfs erhoben nachdrücklich Einspruch gegen die Frachtermäßigung.

Bei den Berhandlungen im Ansschuß des Landeseisenbahnrats am 26. November 1886 wurde zwar anerfannt, daß die Mofswerfe des Ruchrbezirks sich in ungünltiger Lage befänden, indessen hervorgehoben, daß das auch in anderen Kohlenbezirken der Fall sei. Schuld an der ungünstigen Lage sei lediglich die Aberproduktion von Kots, die durch den steigenden Aufall von Aoksschlen und durch vermehrten Ban von Kotsössen mit der einträglichen Gewinnung der Rebenerzsengnisse verursacht werde. Gine Frachtermäßigung werde den Kokswerten des Auhrbezirks schwerlich Borteil bringen, da die belgischen und französischen Eistenbahnen und die Schissakrischen die kantikannen sollen würden.

Aus diefen und anderen Gründen empfahl der Ausschuf, den Antrag nicht zu befürworten.

And) der Landeseigenbahmrat (Zipung vom 10./11. Tezember 1886) lehnte die Beschrwortung ab. Hierfür war vorzugeweise die Erwägung bestimmend, das die Preisunterschiede zwischen Anhstofe und aussändlichem Roks im Gebiete von Longwn und Nancy durch die besieren Eigenschaften des Nuhrfofs ihre Ansgleichung fänden, so das jede Ermäßigung der Französischen Eisenbert der vorsiegenden deutschen Gienwerfe verbesiern würde.

Die Entscheidung der Möniglichen Staatsregierung erfolgte in Übereinstimmung mit dem Gutachten bes Landeseisenbahnvats.

# e) Steinfohlen von Dberichlefien und Riederichlefien nach Tresden.

Kohlenhandlungen in Berlin, in Breslau und in Chemnit beautragten im Jahre 1887 Frachtermäßigungen für oberschlesische Steinkohlen im Berkehr nach dem Königreich Sachsen, um den Mögig dorthin gegenüber der Einfuhr böhnischer Braunkohle zu erleichtern und für die Verminderung der Roblenausschler nach Ansland Ersat zu gewinnen.

Der Musicing bes Laubeseifenbahmrats iprach fich in ber Situng vom 25. Mai 1883 gegen die Bewilligung der Frachtermäßigung aus, weil ein Bedürfuis für fie nicht vorliege, auch Verichiebungen für die beiden ichlesischen Roblenbezirfe zu befürchten sein.

Der Landeseisenbahnrat befürwortete in der Sikung vom 7.,8. Dezember 1888 einen Antrag des Kommerzienrats Dr. Bebern, wonach für
ober und für niederichleside Rohle nach Tresden ein Ansnahmetarif ein
Derfihrt werden sollte, bei dem die Etredenfracht des beitehenden Tarifs für
Oberfolsessen um 3 Afür 100 kg und im gleichen Berhältnis für Kieder
schließen ermäßigt und angerdem die Abfertigungsgebühr für beide Bezirfe
um 3 Afür 100 kg herabgeset werden sollte.

Für das Gutachten des Landeseisenbahnrats war die Erwägung ausichtaggebend, daß die Unterstützung des Wettbewerbes der inländischen Nohle gegen die ausländische Braunkoble sehr wünschenswert und eine Erweiterung des Absassebietes für die oberichlesische Koble ein dringendes Vedürfnis sei.

Die Königliche Staatsregierung trat dem Gutachten bei. Für oberschlesische Kohle wurde der Ausnahmetarif am 1. März, für niederschlesische am 20. März 1889 eingeführt.

# 1) Schlefifche Rohlen nach Stettin.

I

Im Jahre 1887 beantragte der oberschleisische berge und hüttenmännische Berein in Kattowit zur Erleichterung des Wettbewerbes ichlesischer Kohle in Settlin gegen ansäsäudische Kohle erstens eine weitere Ermäßigung der für den Ortsvertehr gettenden Ausnahmefrachtiäte, und zwar in verichiedener Höhe für Grodschen (Stüde, Würfele, Ansj. und Förderfohlen) und für Feinfohlen (Aleine, Grieße und Staubfohlen), sowie zweitens die Herschefigen der Ausnahmefrachtsüge für Bunterfohle auf die für Kohlen zur überseisischen Aussahmerkachtsügen der Unsehnder Unterjuchung wurden von den beteiligten Eisenbahvbireftionen Brestau und Berlin aus wirtschaftlichen Gründen Ausnahmetarische bestärnvortet, und zwar:

- 1. für ichlefische Grobfohlen eine Ermäßigung um etwa 10 N für 100 kg;
- für schleifde Keinfohlen von höchftens 11/2 cm Morugröße gum Berbrauch in Stettin und ben Bororten die Gemährung der Ginheitsfäte des Aussubrtarifs (1,34 -\ 6).

Bei der Veratung der Angelegenheit im Landeseisenbahnrat (im Ansichuß am 20. September 1889, in der Vollversammlung am 11. Ottober) wurden erhebliche Bedenken, teils grundläglicher Art, teils wirtschaftlicher Natur, gegen die Ausnahmetarise geltend gemacht. Auch waren inzwischen die Klobsenpreise wesenklich gestiegen. Der Landeseisenbahnrat sprach ich (gegen eine Minderheit von 2 Stimmen) in Übereinstimmung mit dem Ansichuß für die Ablehnung der Anträge auf Frachteruäßigung für schlessische Steinfohsen zum Ortsverbrauch im Stettin aus.

Gegen ben Antrag: "die für Rohlen gur überseeischen Ausfuhr über Stettin geltenden Sabe auf die gur Beizung ber Dampfichiffe bestimmten Rohlen anszudehnen", wurden Bedenten nicht erhoben.

Die Königliche Staatsregierung entichied nach dem Gutachten des Landeseilenbahurats.

ΙÍ

linter dem 28. Januar 1895 beantragte der oberichlesische berg und hüttenmännische Berein, die Ausfuhrfrachtfäte für Kohlen von Oberschlessen nach Stettin und Swinemünde auch den zum Berbrauch am Ort versandten Addlen einzuräumen. Die Einsuhr englischer Steinschle nach Stettin und Swinemünde nehme jortwährend zu, jogar Ruhrfohle gelange auf dem Baiserweg über Adterdam billiger nach Stettin und Swinemünde, als oberschlesische Kohle; für Hamburg seine zugmiten der Anhrfohle die Frachtsieb für ben Ortsverfehr bereits auf die Aussuhrfrachtsäte herabgesetzt.

Der Aussichnis des Landeseisenbahurats (Situng vom 22. und 23. November 1895) hielt den Antrag für begründet. Er war auch der Meinung, daß andere wirtschaftliche Interessen, besonders die der dentichen Reederei, und ebenso die der deutschen Praunkollenindnitrie seiner Gewährung nicht entgegenitänden.

Der Laubeseifenbahnrat trat in der Signing vom 13. und 14. Dezember 1895 dem Gutachten des Ausschuffes bei, deffen Begründung er sich im wesentlichen aneignete.

Die Mönigliche Staatsregierung entschied sich gleichfalls für die Genehmigung. Der Tarif trat am 1. März 1896 in Mraft.

## g) Rohlen von Rheinland Beftfalen nach Samburg.

In Jahre 1888 hatte sich eine Angaht rheinisch weitfälischer Kohlenzechen zusammengeichlossen, um in Samburg ben Wettbewerd gegen englische Steinfohle nachdrücklicher aufzunehmen. In diesem Zwed beabsichtigten sie, den Bertried ihrer Kohlen in Handburg und den Nachbarorten unter Amsichaltung der Zwischenhändler ielbit in die Handbarorten unter Amsichaltung der Plathosten sollten billigere Bertanspreise ermöglicht werden. Ferner iollten Einrichtungen idurch Anlage von Lagerichungen uhm auf dem Bahnhof Sternschanze) getrossen urden, um den Abnehmern die sieles gleichmäßige Lieferung der gewünschlen Kohlensorte zu sichern. Jur Unterstütung dieser Bestredungen hielten es die Zechen für erfordertlich, die sir Anssinder und Enmeterbale bestehende Frachterunäsigung von 5. M für 10 t anch den hir den Ortsverbrauch bestimmten Kohlen zu gewähren.

Der Aussichnis des Landeseisenbahurats iprach sich in der Sismug vom 17. November 1888 einfimmig für den Untrag ans. Der Landeseisenbahurat dagegen erachtete in der Sisung vom 7./8. Tezember 1888 die Sachlage nicht für genügend geklärt und verwies den Antrag an den Unsichnis zurück. Wan beiorgte eine einieitige Begünstigung des Kohlenverbrauchs in Hamburg zum Nachteil der gleichartigen Interessen der vorliegenden Binnenpläte und ungerechtsertigte wirtschaftliche Verschiedungen. Auch die Interessen der Braumsohlenbrisettwerte in der Provinz Sachsen wurden zur Sprache gebracht.

Der Königlichen Staatsregierung erichienen diese Bedenken nicht durchichtgland, weil die Majregel lediglich bezweckte, in Hauburg den Bezug einheimischer Kohle an Stelle ankländischer zu erweitern nund in größeren Umfang fremde Kohle durch einheimische zu erweitern nund in allgemeinen Preisdruch herbeizussähren. Es kam in Wetcacht, daß aus Anlash des Anschlinsse von Jamburg an den Zollverein die Grindung zahlreicher großer industrieller Unternehmungen in Hamburg geplant war, die für den Verkändig, die durch Einholung eines weinen Gutachtens des Landeseisenbahnrals eintreten nuchte, würde auch auf die von den deutschen Kohlenzechen geplanten Einrichtungen verzögernd diengewirft und die Interessen des einheimischen Vergband bewachteiligt haben. Es wurde daher ohne nochmalige Inforung des Landeseisenbahnrals dem Antage stattagegeben.

#### h) Braunfohlenbrifetts nach ben Geehafen.

Von einem Brannfohlenwerke in der Proving Sachsen und von Intereisienten im aküstengebiet wurde im Jahre 1888 für Brannfohlenbriketts aus dem sächsischehrigesien Brannfohlengebiet nach norddeutschen Stationen, namentlich nach den Hafenplätzen, die Gewährung von Ansuahmetartisen mit den Einheitssätzen 1,75 + 3 beantragt, wie sie für rheinisch weltsälische Steinfohlen und für Britetts aus dem linkscheinischen Brannfohlenbeziert nach den dentschen Seehäsen bereits galten. Wit Hils der Kuste und in den Kasenplätzen mittelbentschen Brannfohlenbritetts an der Kuste und in den Kasenplätzen er Wertverdung findenden in und ausländischen Brennstoße, insbesondere gegen die englische Steinfohle und die böhmische Brannfohle, erleichtert werden.

Entsprechend dem Voriglage des Ausschusses wurde vom Landeseisenbahnrat (Situng vom 11. Eftober 1889) ein öffentliches Verfehrsbedürfnis zur Bewilligung der Frachtermäßigung anerfannt, zugleich aber der Vunsich ausgelprochen, den Tarif schon dei gleichzeitiger Auslieferung von 20 Tonnen auzuwenden, da andernfalls die Ermäßigung erheblich an Bedeutung verlieren würde. Bon den beteiligten Eisenbahndireftionen war die gleichzeitige Aufaace von 50 Tonnen zur Bedinaum gemacht. Die Königliche Staatsregierung entichied sich mit Rücksicht auf die damaligen Verhältnisse des Kohlenmarttes für Gewährung des Rohltosstarisse (2,2 + 7 die 350 km., darüber + 1,4) dei Plusgade einer Mindelmenge von 20 Zonnen. Dieser Tarif trat am 1. April 1890 in Araft. Bom 1. Dezember 1890 ab wurde der Ausnahmetaris dadurch weiter verbilligt, daß der Etreckenfah von 1,4 N/schon von 101 km (statt von 351 km ab) angestoßen wurde; gedoch sollten sür die Nordsechäsen nicht die ür den Ortsverbrauch von Ruhrtohlen, für die Vstsechsen nicht die sür den Ortsverbrauch von sollten berechneten Etreckeneinheitslätze (die sich und Abzur von ichlessischen berechneten Etreckeneinheitslätze (die sich und Abzur von 7 N/2 Absertigungsgebühr ergeben) unterboten werden.

#### i) Gastohlen nach Berlin.

Der oberichlefische berg- und huttenmannische Berein, Die oberichlefische Mohlenfonvention, Die Bereine für die bergbaulichen Intereffen Riederichlefiens und im Oberbergamtsbegirf Cortmund, das niederichlefifche und das oberfcblefifche Robleninnbifat beantragten im September 1905 in einer gemeinfamen Gingabe an den Minifter ber öffentlichen Arbeiten, fur Gastohlen bon Cber- und Nieberichleffen fowie von Rheinland-Beitfalen nach Berlin und Bororten bei Aufgabe in Bugen von mindeftens 30 Bagen Ausnahmetarife gu ben Ginheitofagen bes Ausnahmetarife fur Rohlen von Dberichlefien nach Stettin (1,84 + 6) einzuführen. Begrundet mar der Antrag mit ber unverhaltnismäßigen Bunahme bes Berbrauchs ausländischer Gastohle in Berlin und feinen Bororten infolge ber Sobe ber Bahnfracht für inländische Gastoble. Bon den Antragftellern murde, um dem englischen Bettbewerb zu begeguen, eine Preisermäßigung von 3,20 M auf die Tonne für oberichlefische und Ruhrtoble und von 2,10 M für niederichlefische Roble für erforderlich gehalten, mubrend die Gasanitalten eine folche bon 2 bis 3 M für oberichlefifche Nohle als ausreichend erachteten. Die mit der Brufung des Untrages gunachit beauftragten Gijenbahndireftionen fprachen fich fur eine Ermagigung auf die Ginbeitefage 1,6 + 6 aus - in der Boransfetung mitwirfender Preisnachläffe der Gruben.

Der Aussichuf, des Landeseisenbahnrats (Sigung vom 22. Mai 1906) war in seiner Meinung geteilt. Bon zwei Mitgliedern wurde der Antrag bestürwortet, von zweien befänpft.

Ter Landeseisenbahnrat (Sibung vom 12. und 13. Juni 1906) trat mit großer Mehrheit (27 gegen 10 Stimmen) den ablehnenden Gintachten bei. Er hielt ein allaemeines wirtschaftliches Bedürfnis für eine is anisevordentliche Tarifmahregel nicht für nachgewiesen und legte auch ben entgegenstehenben Interessen der Schissahrt, namentlich ber in Wettbewerd stehenden Oderichissahrt, eine erhebliche Bedeutung bei. Auch vom Standpunkt ber Kohlenwerbraucher wurde eine allzustarfe Berdrängung des auf den intändischen Markt preisregelnd wirkenden fremden Angebots nicht als wünschenswert bezeichnet.

Die Enticheidung der Möniglichen Staatsregierung erfolgte in Abereinstimmung mit dem Gutachten des Landeseisenbahnrats.

## k) Mohlen von inländischen Rohlenbezirfen nach Schleswig-

Kohlenverbraucher in der Proding Schleswig-Holftein hatten eine Ermäßigung der Gischadnstracht für deutliche Rohle, insbesondere für Auchtroble, mit der Begründung beantragt, das, der Bezug dieser Rohle nach Schleswig-Holftein sich zu teuer stelle, und daher in der Hauptsache fremde Kohle verwendet werden unfisse. Auch die Militärverwaltung hatte darauf hingewiesen, dai; sie wegen der hoben Fracht im Bereiche des IX. Armeesorps zur Berweidung fremder Rohle genötigt sie.

Der Bezirfeeisenbahnrat zu Altona hatte sich in ber Sitzung vont 18. März 1905 mit 13 gegen 6 Stimmen für die Frachtermäßigung ausgelprochen. Bekämpft wurden die Anträge hauptsächlich von den au der Einfuhr der fremdländischen Robse beteiligten deutschen Neederreien, serner von den Hafenstädeln und Handelskreisen, die von einem Rückgang der Schijfahrt eine Venachtelssigung ihrer Interessen beforgten.

Nach Anhörung von Sachveritändigen in der Ansschußfitzung des Landeseisenbahnrats vom 9. November 1905 wurde die Frage

"ob die vorgeschlagenen Frachtermäßigungen vom allgemeinen wirtschaftlichen Standpunkte zwecknäßig und unbedenklich seine" von der Mehrheit des Landeseisenbahrrats in der Situng vom 5. Dezember 1905 bejaht und ebenjo die Gewährung der gleichen Vegünstigung für Britetts der mitteldentischen Vraumkohlenindustrie befürwortet. Gegenüber dem Wideringen ber Reedereien, der Haften und der beteiligten Handelskreise wurde darauf hingewiesen, daß die fremdländische Kohle nur in Schiffsladungen bezogen werden könne. Aufolgebessen sei der schleswig-holsteinische Kohlenhandel in den Händen einer geringen Anzahl kapitalkräftiger Firmen, die ein Interesse daran hätten, daß die Kleinhändler sich ihrer Vermittlung bedienten, nicht aber die Wöglichfeit erhieften, ihren Vedarf in Vagensabungen dieret von der Reche zu beziehen.

Die Mönigliche Staatsregierung hat bis auf weiteres bavon abgesehen, bie bestürworteten Frachternässigungen anzuordnen, weil unter den erörterten Berhältnissen ein wirtichastliches Bedürfnis dasur von jo allgemeiner Bedeutung nicht anzuerkennen war, um über die Bedeufen der Reederei, des handels und der Seehasselflädte der an dem Seeversehr wesentlich beteiligten Brodius hindvangehen.

1) Brauntohlen und Brauntohlenbritette vom linterheinischen Brauntohlenbegirt nach bem Siegerland und bem Lahn- und Dillachiet.

Im Bebruar 1906 beantragte ber Berein für die Interessen ber rheinischen Brauntobsenitouftrie zu Köln, den besonders ermäßigten Unsnahmetarif, der für Steintschlen und koks vom Unschweizirk zum Betriebe vom Eisenwerken des Siegerlandes und des Lashn und Dillgebiets mit Gulttigteit vom 15. Januar 1905 bis dahin 1910 eingeführt worden war"), auch für robe Brauntschle und für Brauntobsenbritetts von den Versandstationen des rheinischen Prauntschlenbezirts einzuführen.

Der Begirfeeifenbahnrat gu Roln hatte ben Autrag einstimmig befürwortet.

Der Ausschuff, des Landeseisenbahnrats sprach sich in der Sigung vom 16. Robember 1906 gegen den Antrag aus. Ein öffentliches Verkefrebedürfnis liege nicht vor. Die Verufung auf den Ansnahmetarif vom 15. Jannar 1905 sei verfehlt. Bei diesem habe es sich darum gehandelt, den Eisenwerfen des Siegerlandes zur Abwehr eines drohenden Nottandes den Vezug der zum Vetriebe erforderlichen Steinfohlen und Kots zu erleichtern. Diese Voraussiehung treffe bei dem vorliegenden Antrage nicht zu. Anch die Gefahr wirtschaftlicher Verschiebungen siehe dem Antrage entgegen.

Der Landeseisenbahurat trat in der Sitzung vom 6. Dezember 1906 dem Borichlage des Ausschuffes bei, dem anch die Staatseisenbahnverwaltung sich auschlos.

m) Rohlen-Musfnhr- und Ginfuhrtarife.

Die im Binter 1899/1900 hervorgetretenen, mit Preiserhöhungen verbundenen Schwierigfeiten in der Dedung des inlämdiden Nohlenbedarfs hatten in der Offentlichfeit vielfach zu dem Bunfche geführt, die der Nohlenausfuhr nach dem Luslande bewilligten ermäßigten Ausuchweiterige auf

<sup>\*)</sup> Bergl. E. 77ff.

zuheben. Bei den Etatsverhandlungen im Abgeordnetenhause war eine genauere Untersuchung dieser Frage gewünscht worden; der Reichstag nahm eine Resolution an, in der die verdünderen Regierungen aufgesordert wurden, die Frachtbegünstigungen für die Ausschlich derufther Auchte zurückzusiehen. Der Aumilter der öffentlichen Arbeiten sch sich infolgedesseinen veraulaßt, den Landesseisenbahmrat über die Frage gutachtlich zu hören, "ob es den wirtschaftlichen Berhältnissen des Landes entspreche, die für die Ausschlen, Koss und Verletts bestehenden ermäßigten Ausnahmetarise aufzuheben oder au beichtänfen?"

Der Ansichus bes Landeseisenbahnrats verneinte die Frage in der Sibung vom 5. April 1900, und auch der Laudeseisenbahnrat sprach sich am folgenden Tage gegen die Antsebung der Ansfuhrtarife aus, im wefentlichen aus solgenden Erwägungen:

Die Kohlenknappheit sei nur vorübergehend und durch das Eine und Busammentressen verschiedener Umitände (Ausstand der Bergarbeiter in Österreich, im Königreich Sachsen und im nördlichen Frankreich, Krieg Englands mit Transvaal, harter Binter) hervorgerusen. Ein Teil der Grubenbezirke könne nach der geographischen Lage die Aussuch nicht entbehren und würde durch die Ausstehung geschädigt werden. Ginmal unterbrochene Kandelsbeziehungen würden sich später nur schwer unt nur unter Opiern wieder anknüpfen laisen. Die beabsichtigte Birkung werden nicht erreicht werden, weil die Ernäsigung von durchschnittlich 45 R auf die Tonne ausgeschnter Kohle mur geringstügig sei. Soweit das Aussand auf beutsche Kohse augewiesen sie, würde überhaupt jeder Preis gezahlt werden. Zedensalls würde ein großer Teil der Aussuch von der Eisenbahn auf den Bealserven sibergeben.

Die Königliche Staatsregierung trat dem Gutachten des Landeseisenbahnrats dei. Bon einzeltnen, weniger wichtigen Anderungen abgesehen, blieden die Ausschhrtarise in Krastt. Um indessen der Kohlennot entgegenzuwirken, wurde für die Zeit vom 12. September 1900 dis 1. Oftober 1902 der sonit nur von den intändischen Produttionsstätten geltende Rohstossisch und dach für die Einsuhr ausländischer Preumfosse von deutschen Seehären und binnentändischen Umschlagspläten in Geltung geseht. Begen der bald ein sehenden rückläusigen Konjunttur ging indessen die Einsuhr um 13 % gurück.

Diefelbe Angelegenheit, jedoch in der Befchränfung auf Steinkohlen, Steinkohlentoks und Steinkohlenbriketts, beichäftigte den Landeseisenbahnrat im Jahre 1907 nochmals, und zwar aus Anlag einer in der Sigung des Albgeordnetenhaufes vom 2. Mai 1907 erörterten Interpellation des Grafen v. Kanit und Genofien, in der vornehmlich hingewiesen war auf die danernd hohen und noch immer steigenden Kohlenpreise, die für den wichtigsten Kohlenbezier, den Anhrbezier, von dem Rheinisch Besträlischen Kohlenhyndistat sestgesche würden, serner auf die starte Junahme der Kohlenförderung bei erhöhten Töhnen und die dadurch hervorgerusen Albwanderung landwirtschaftlicher Arbeiter nach den Kohlenbezierken, insbesondere vom Often nach dem Anhrbeziert.

Bei der Beantwortung der Interpellation wurde bon bem Minister der öffentlichen Arbeiten eine erneute Brufing der Frage gugelagt.

Ingleich gelangten Anträge an die Staatsbahnverwaltung, in denen um Erleichterung der Einfuhr von Steinfohlen, Steinfohlenbrifetts und Steinfohlenfofs durch Frachtermäßigungen gebeten wurde. Auch diese Anträge waren mit den hohen Kohlenpreisen nud mit der Kohlenfuappheit be gründet. Sie richteten sich nicht nur gegen die Preise und Ebsaupolitif des Rheinisch-Bestelffällischen Kohlenswistellichen Kohlen. In Anternäßigungen sir auskländische (englische) Kohlen wurden fast auskländische (englische) Kohlen wurden fast auskländische Gewährung des Rohltossens beautragt. Gewinsche wurde bie Gewährung des Rohltossensische Linkslagensche der Steinschlen von den Sechäsen und Versande

Sämtliche Anträge standen in der Situng des Ansichusses des Landeseisenbahnrats vom 8. November 1907 zur Beratung. Nach eingehender Erörterung empfahl der Ausschusse dem Landeseisenbahnrat,

- 1. fich für die Beibehaltung der für die Ansfuhr von Steinfohlen, Steinfohlenbrifetts und Steinfohlenfofs bestehenden Ausnahmetarise mit der Maßgabe auszuhrechen, daß der Staatseisenbahnverwaltung überlassen werde, in eine nähere Praugosischen Detbahn, und Italien, nach der Schweiz und nach Ofterreich Ungarn geltenden diretten Sarise ausgehoben oder eingeschränft werden fönnen:
- 2. zu befürworten, daß der Rohstofftarif für Steinkohlen (einschließlich) Brifetts und Roks) für ein Jahr allgemein eingeführt werde.

Bor ben Landeseifenbahnrat gelangten bie Antrage in ber Situng vom 6. und 7. Dezember 1907.

Anzwijchen (am 26. November) waren auch im Neichstage infolge von Interpellationen die Urjachen der hohen Kohlenpreise und die Wittel zu ihrer Ermäßigung eingehend erörtert worden. Redner jämtlicher Fraktionen hatten üch dahin ansgesprochen, daß die Kohlenaussuhrtarise keine wirtschaftliche Berechtigung niehr besäßen.

3m Laufe ber allgemeinen Besprechung stellte Graf v. Rauit ben Untrag, ber Landeseisenbahnrat moge aussprechen:

für eine Begünstigung der Nohlenausstuhr durch Eisenbahutarise liegt ein wirtschaftlicher Gerund nicht mehr vor. Es bestehen indessen keine Bedeuten, einzelne Ausfuhrtarise zu erhalten, für die wichtigere Interessen (z. B. der Eisenbahn, der Reederei) vordanden sind. Aus diese Gewägungen sind die Nohlenaussfuhrtarise nach Rufgland, Sterreich und Huftand, Iterreich und Sinterland, Italien (Schweiz), Frankreich und Dainemark aufzuheben.

Von dem Vorschslage des Ansichusses unterschied sich dieser Antrag dadurch, daß er — abgesehen von den Taxisen für die Aussuhr nach Tänemark und Aussuhland — auch sänntliche Aussuhnetarise für die Aussuhr nach Frankreich ausgehoben wissen wollte, also auch die Taxise für die Grenzübergaugsstationen. Ihre Aussehaus würde aber, wie dei der Beratung hervorgehoben wurde, nur den Ersolg haben, daß die Verkeftennengen über Belgien gefahren würden mit einem jährtichen Einnahmeverlust von drei Millionen Mark für die längeren deutschen Strecken.

Der Laubeseisenbahnrat lehnte den Antrag des Grasen v. Rauit mit 32 gegen 14 Stimmen ab und trat (gegen eine Minderheit von 2 Stimmen) dem Vorichsage des Ansichusies unter Ziffer 1 (vergl. S. 72) bei.

Der Borichlag bes Unefchuffes unter Biffer 2:

3u befürworten, bag ber Rohftofftarif für Steinfohlen (einschließlich Brifetts und Rofs) für ein Jahr allgemein eingeführt werbe,

wurde mit 29 gegen 17 Stimmen angenommen, nachdem der Antrag des Mitgliedes Ehlers, die Borte "für ein Jahr" zu ersehen durch "bis auf weiteres" mit 24 gegen 22 Stimmen abgelehnt worden war.

Die Mönigliche Staatsregierung ift bem Gutachten bes Lanbeseisenbahurats im allgemeinen beigetreten. Ungeordnet wurde zum 1. Ottober 1908 (isweit nicht Berbandsachungen unter den beteitigten Bahnen einen fpäteren Zeitpunkt vorschrieben) bie Aufhebung der direkten Ausnahmetarise nach Stationen der französischen Oftbahn, nach französischen Abnalstationen und nach Subfrantreich über Belfort, nach Italien und der Schweiz, nach Ofterreich Ilngarn und Anfland, soweit diese Ausnahmetarise für die deutschen Strecken auf niedrigerer Grundlage als der des Rohstofftariss beruhten. Für die Ausfuhr nach Frankreich wurden beibehalten die dem Vettbewerb anskländischer Bahnwege angepatzen, also die Ausfuhr an sich nicht erleichternden Ausnahmetarise nach den Übergangsstationen Annanweiler (Grenze), Noveant (Grenze), Kentsch die Genze), nicht Gernze), von haben geit den Hobergangsstationen Ausnahmetarise nach den Kochosensten geriellung von Hochosensten. Gerner wurden beibehalten sir die Ausstuhr nach Ofterreich die Aussahmetarise von Niederschlessen auch den Hochosenstationen Kladwo und Königshof, ebenfalls nuter Beschräftung auf Hochosenste.

Much wurde vom 1. Januar 1908 bis auf weiteres, jedenfalls bis Ende 1909, der Rohftofftarij allgemein auf Steinfohlen, Steinfohlenfofs und Steinfohlenbrifetts ausgedehnt.

# 11. Eisenerz, Rots usw. von und nach dem Labn-, Dill- und Sieggebiet und anderen Bezirken.

I.

a) Gifeners vom Lahn., Dill. und Sieggebiet und Sochofentote in umgefehrter Richtung.

Im Jahre 1886 befagte fich ber Landeseifenbahnrat gum erften Male aus Anlag ber wirtichaftlichen Rotlage in bem Lahn. Dill- und Gieggebiete mit der Frage, in welcher Beife bier durch Tarifermäßigungen geholfen werben fonne. Beraulaft burch technische und wirtschaftliche Anderungen in ber Berftellung von Robeifen und Stahl (Entphosphorung des Robeifens im Monverter, Preissturg für ausländische, namentlich ipanische Gijenerze, Bettbewerb ansländischer Robeisensorten) waren feit 1880 gablreiche Antrage gestellt auf Frachtermäßigung für Rohftoffe der Gifengewinnung: inländische Gifenerze, Ralfftein, Roblen nub Rofs. Unter anderen hatten auch die Mitglieber bes Landeseisenbahnrate Baare, Bued und Lueg im Oftober 1884 eine allgemeine ftarte Berabiebung ber Fracht für Gifeners und Ralf. stein beantraat. Der Landeseisenbahurat erachtete in der Sibung vom 28. 29. November 1884 zunächst eine Untersuchung ber wirtschaftlichen und finanziellen Birfnigen ber beantragten Tarifermäßigungen für erforberlich. Gie erfolgte burch die beteiligten Gifenbahndireftionen nuter Unborung ber Begirteeifenbahnrate in Berlin, Breslau und Coln. Es ergab fich, daß der Sauptvorteil aus den beantragten Tarifmagregeln bem Auhrbegirf gufallen wurde. Die anderen Sochofenbegirte wandten fich beshalb grundiaglich gegen eine itarfere allgemeine Berabfetung ber Gifenergfracht, beaufpruchten vielmehr beträchtliche Frachtnachläffe für Roto. 3m Gegenfat biergn bezeichnete ber Eisenerzbergbau bes Lahngebiets als unbedingt erforberlich für sein Beiterbestehen eine erhebliche Frachtermäßigung (auf die Einheitsiäte 1. 2 + 6) für Gifenerg, und gwar mur fur ben eigenen Berfand nach bem Huhrbegiet, weil bon einer allgemeinen Ermäßigung") wegen ber fich baraus fur bie Minette von Lothringen und Luxemburg ergebenden großen Borteile ber Berluft bes Absates von Lahnergen nach ber Ruhr gn beforgen fei. Der Begirfseisenbahurat in Coln befürwortete in der Sigung vom 20. Dai 1886 gur Erhaltung bes notleidenden Bergbaues im Gebiet der Lahn, Dill und Gieg eine Frachtermäßigung für Gifeners und, um die bortigen Sochofenwerte nicht zu benachteiligen, auch fur Sochofenfol's gugunften biefes Bebietes und empfahl, bon Beiterverfolgung aller übrigen Antrage einstweilen abzuschen. Diesem Butachten trat nach dem Borfchlage des Anoschuffes (Gibnig vom 8. 3mi 1886) ber Landeseisenbahnrat in ber Situng vom 25./26. 3mi 1886 bei. Much er befürwortete eine auf die Dauer bes Rotitandes gu beichränfende Frachtermäßigung

- a) für Gifenerg im Berfehr innerhalb bes Lahn., Dill- und Gieggebiets und ans biefem Gebiet nach ber Anhr,
- b) für Rofs von der Ruhr nach den Sochofenstationen im Rotstandegebiet.

Dabei feste er voraus, daj; mit den vorgeichlagenen Frachtermäßigungen gleichzeitig auch eine entsprechende Ermäßigung der Verfaufspreise für Kofs nach bem Lahu., Dill- und Sieggebiet gesichert werde.

In Übereinstimmung mit dem Gutachten bes Landeseisenbahnrats anerfannte auch die Rönigliche Staatsregierung eine anigergewöhnliche Rotlage des Gisengewerdes im Lahu. Dill- und Sieggebiet und bewilligte einen Rotstandstaris mit weitgehenden Frachtermäßigungen."

Der Tarif trat am 1. August 1886 zunächst für ein Jahr in Rraft, ist indessen wegen ber Fortbauer ber für seine Ginführung bestimmend gewesenen

```
für Cifenerz: 1,5 + 6;
für Rofs: bis 50 km 2,0 1 + 8 bis 12.
```

<sup>&</sup>quot;) Gine allgemeine Ermäßigung der Gracht für Gifener; jum Socholenbetrieb trat am 1. Mai 1893 in Rraft (vergl. G. 81 f.).

<sup>\*\*)</sup> Ginheitejape:

Verhältnisse als Ansnahmetarif bisher beibehalten und ans Anlaß der mit Wirfung vom 1. Juni 1901 eingeführten weiteren Ermäßigung des Ausnahmetariss für Eisenerz zum Hochosenbetrieb (siehe die Aufende auf der Seite 75 und den Beschlus; des Landeseisenbahmrats in der Situng vom 10. und 11. Dezember 1897) am 10. August 1902°) ebenfalls weiter ermäßigt worden.

### b) Buddelfohle nach dem Giegerland.

Am 6. Mai 1892 beautragten die Handelsfammer für den Kreis Siegen, der Verein für die bergdaulichen und Hüteninteressen und der Verein zur Lächrung der Interessen der siegerländer Eisenindustrie dei dem Mimister der össentlichen Arbeiten einen Ansnahmetarif sür Kuddel- und Schweissschlieben zu den Einheitsssissen 1,5 + 6 unter Verusung auf die Notlage der siegerländer Puddel- und Balzwerke, die mit ihrer auf der Verhöttung der einheimischen Erze bernhenden Fabrikation von Schweissische blechen gegenüber den das billigere Flußeisen verarbeitenden Versen in Veskstäden, an der Saar und in Tüddeutschland nicht mehr wettbewerdeisig seien.

Aber den Antrag, der auf Buddelfohlen allein eingeschräuft wurde, sauden wiedetholt im Begirkeisenbahurat zu Röln Beratungen itatt. Die Berhandlungen erstreckten sich im weientlichen auf Brüfung der Frage, ob in der Tat ein Rossland im Siegerlande vorhanden sei, und ob diesem durch Gewährung der gewänsichten Aussachungentrife ohne Schädigung anderer Gebiete und anderer Industrien wirksam begegnet werden fonne.

Der Bezirfecisenbahnrat sprach sich dahin aus, für den Bezirf des Siegerlandes einen Ausnahmetarif für Puddelfohlen zu den Einheitssähen 1,5 + 6 einzuführen.

Im Landeseisenbahnrat wurde die Angelegenheit unter Berüchsichtigung bes eigenartigen Entwicklungsganges bes siegerländer Eisengewerbes, der Fortschritte der Eisenhuttentechnik, der Berichiebungen in den Produktionsund Absahverhaltmissen der Eisenindustriebegirfe und insbesondere ber wirt-

```
*) Zeit dem 10. Angust 1902:

für Elienerz: innerhalb des Gebiele 1.5 + 6 (unverändert),

nach dem Andrechtet 1,2 + 6;

für Role:

die bisherigen Fradnidise find ermäßigt bis 100 km um 8.5%,

von 101 - 200 - - 4 -

über 200 - - 5 -

für 100 kg.
```

schaftlichen Lage der siegerländer Buddel- und Walzwerfe gleichfalls sehr eingehend erörtert. (Ansichußsügung vom 18. Mai 1894; Hanptstung vom 4. Im 1894.) Im wosentlichen übereinstimmend mit dem Ansichulf anerkannte der Landeseisenbahnrat, daß die Lage des siegerländer Eisengewerbes außerordentlich ungsünstig sei. Davon würden aber nicht nur die Walzwerfe betrossen, jondern anch die Puddel- und die Hochgöfen samt dem Eisenerzbergdan. Aus diesen Gründen stimmte er für Gewährung eines Anstahmetarises für Ruddelskien.

In bezig auf die Puddel- und Balzwerfe trat die Königliche Staatsregierung dem Gutachten des Landeseierubahurats bei. Mit Rückflicht auf die außergewöhnliche Kotlage dieser Berke im Siegerland und im Lahn- und Lillgebiet bewilligte sie für deren Kohlenbezige ir die Zeit dem 8. Int 1895 die einicht, des 30. Int 1895 diem Indenteissigen des Rohirofftarifs für die übetracht kommenden Entferungen = 2,2 + 7) berechneten Ausnahmetarif, der eine durchichmittliche Ermäßigung von 5 M für 10 t brachte. (Als infolge Ausdehmung des Rohitofftarifs auf Brennstoffe am 1. April 1897 die Ausnahmetarife für Steinfolfe, soweit sie nicht bereits niedrigere Sübe enthielten, auf die Sübe des Nohitofftarifs allgemein ermäßigt wurden, fam der besondere Ausnahmetarif für Puddelsschlen nach dem Siegerland usw. in Vegsfall.)

c) Steintohlen und Rots vom Auhrbegirf nach bem Siegerland und bem Lahne und Diligebiet (gum Betriebe von Gifenwerfen).

Im Mai 1904 beautragten die Handelsfammer und der berge und hüttenmännische Verein 311 Siegen, die Fracht für Steinkobsen und Arbs vom Anhrbesiten nach dem Siegerland an die in der nungeschrten Richtung für Eisenerz gettenden Anknahmesäte (Einheitssäte 1,25 + 6) 311 ermäßigen. Die Frachternäßigung sei notwendig, um den Eisenezbergdan und die Eisenindustrie des Siegerlandes ledensfäßig zu erhalten. Im Handelbigtgebiet sir siegerländer Eisenezse und Anheisen, dem Anhrbesitet, habe das billige Angebot von ansländischen Eisenezse der Beutendung der siegerländer Erze immer mehr eingeschränkt; das Roheisen aber könnten die Hochosenerse des Ausfredzirfs wegen der billigeren Preise der ansländischen Eisenezse und der geringen Fracht für Kots billiger heritellen, als es vom Siegerland dahin geliesert werden könne. Der Kückgang des Albseisen vollesse von Eisenezsen und Roheisen nötige die siegerländer Kundtrie, das Roheisen solles in verarbeiten.

Se weiter aber die Berarbeitung auf dem Bege nach dem fertigen Erzeugnis sortschreite, umsomehr machten sich die Unterschiede in den Frachten zugunsten des Anhrbegirts und zum Nachteil des Siegersandes bemerkbar.

Der Antrag, bem sich die Handelskammern in Beklar und Siegen für den Eisenerschau umd die Eisenindistrie ihrer Bezirke anschlossen, gab zu sorgfättiger Untersichung zunächst in dem Bezirkeisenbahnrat Köln und jodann im Ansschaft, des Landeseisenbahnrats Anlaß, zu dessen Siehung besoldere Sachverkändische kinnigesogen wurden.

Das Ergebnis der Veratungen ging dahin, daß der Ansichuß (Situng vom 18. November 1904) in der Überzeugung, daß es sich darnm handle, die Gisenindustrie des Sieg., Lahn und Dillgebietes vor dem drohenden Untergang zu bewahren, es als Pflicht der Staatsregierung erachtete, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln rechtzeitig hessend einzugreisen. Bei Erörterung der Frage, ob die Frachtermäßigung ohne erhebliche Benachteitigung der Industrie anderer Plätze gewährt werden könne, ging der Ansischus dem Sieg., Lahn und Dillgebiet ganz außergewöhnliche Berhältnisse vorlägen, die die Anwendung von Ansanhmemaßregeln im strengen Sinne des Bortes zweisellos rechtzetigten. Über die Höhe der Jusschukmitalieder geteilt.

Der Landeseisenbahnrat trat im wesentlichen den Erwägungen und dem Borichlage des Ausschnisses einst einstimmig, teils mit großer Wehrheit bei. Es wurde ein Streckeniah von 1,25 K für 1 tkm empfohlen.

Die Entickeidung der Königlichen Staatsregierung erfolgte in Ubereinstimmung mit dem Gutachten des Landeseilenbahnrats, jedoch wurde ein Streckenfat von 1,4 M für 1 tkm für ausreichend erachtet. Nach dem Lahn und Dillgebiet wurde dieser Streckenfat nicht durchgerechnet. Die Stationen in diesem Gediet erhielten vielnehr für Kohlen die für die Station Siegen als Mittelpunkt des Siegerlandes eingetretenen Frachterunäßigungen. Sierfür war die Erwägung maßgebend, daß die wirtschaftliche Lage des Eilengewerbes an der Lahn und Dill bei weiten nicht so ungünstig war wie im Siegerland, wo sich die Kroduktionsverhältnisse im Laufe der Zeit wesentlich verschoben hatten.

Die bestehenden Rofefrachten wurden auf die neuen ermäßigten Mohlenfrachten berabgefest.

Der Ausnahmetarif trat am 15. Januar 1905 mit Geltung für 5 Jahre bis einschließlich des 14. Januar 1910 in Kraft.

#### П.

Steinfohlen und Rofs gum Betriebe von Gifenwerfen.

## Mutrage

- 1. des Gifenbledmalgwerts in Schlabern,
- 2. Des Lennegebiete:
  - a) des Breifes Altena,
  - b) der Martin., Buddel. und Balgwerfe an ber unteren Lenne bis jur Station Letmathe hinab,
  - c) des Sandelsfammerbegirfe Altena,
- 3. des Buddelmerfe in Randeroth,
- 4. ber Aflarer Sutte bei Beglar (Drahtzieherei),
- 5. ber Griedrich Bilbelme Sutte a. b. Gieg.
- 6. der mittelrheinischen Sochofenwerfe bei Eugers, Reu- wied und Porg-Urbach,
- 7. des Georgs-Marien-Bergwerfe- und Guttenvereins in Denabrud.
- 8. der Mathildenhütte in Sargburg,
- 9. bes Gijenhüttenwerfe in Thale,
- 10. des Lahn- und Dillbegirfs (Durchrechnung der bem Siegerland bewilligten Ginbeitelaue 1.4 + 6).

Bald nach Befanntwerden des siegerländer Antrages (f. S. 77) wurden von den vorstehend genannten Eisenwersen Anträge auf Gewährung gleicher Frachtwergünstigungen gestellt und von den zuständigen Eisenbahndirestionen unter Anhörung der Bezirtseisenbahnräte untersingt.

Dem Landeseisenbahurat wurden sie in der Sitzung vom 5. Dezember 1905 vorgelegt. In Abereinstimmung mit seinem Ausschuss besürtwortete er die Ablehnung der von den Eisenwerfen unter den Annmern 1 bis 6 gestellten Auträge.

In Ar. 7 anerkannte der Landeseisenbahurat in Abereinstimmung mit dem Ansichuß, daß im Osnabrücker Bezirk eine gleiche Aotlage vorhanden ici, wie im Siegerland. Bon dem Hochosenbetrieb der Georgsmarienhütte sei der Fortbestand des Eisenerzbergdanes am Teutodurger Balde abhängig. Er empfahl die Eindeitsiäne 1.4 + 6.

Ebenjo anerkannte ber Laudeseisenbahurat, daß bei der Mathilbenhütte (Ar. 8) gleiche Berhältniffe vorlägen, wie im Siegerland. Ruch im Harz handele es sich um die Erhaltung eines alten Gienerzbergbanes und der auf ihn gegründeten Eisenindustrie. In Abereinstimmung mit dem Aussichuß empfahl er die Gewährung der Einheitssätz 1,6 + 6.

Die Beichluffassung über ben Antrag bes Eisenhüttenwerfs Thale (Nr. 9) erfolgte in der Situng vom 12. und 13. Juni 1906 daßin, daß das Borhandensein einer Notlage biefes hüttenwerfs verneint und also die Ge währung von Ausughmetarisen wiederraten wurde.

Rr. 10. Die Handelskammern zu Weglar, Limburg a. d. Lahn, Dillenburg und Gießen sowie der berg- und hüttenmännische Berein für die Lahn-, Dill- und benachbarten Reviere zu Wecklar hatten am 20. März 1905 beautragt, die Einheitssätze 1,4 + 6 anch nach den Ztationen im Lahn- und Dillgebiet durchzurechnen.

Der Antrag wurde im weientlichen damit begründet, daß das Siegerland mit dem Lahn- und Dillgebiet wegen der vielfach anzutreffenden Gleichartigfeit der Produktionsbedingungen und der manniglachen Bechselbeziehungen ein gemeiniames Birtichaftsgebiet bilde und von jeher auch eisenbahutarifariich als solches behandelt worden fei.

Der Landeseisenbahurat hielt in Übereinstimmung mit dem Aussichnis diese Aussichrungen für zutreffend und empfahl, weitere Frachtermäßigungen für Kohlen und Kots auch dem Lahn- und Dillbezirf zu gewähren.

Die Entscheidung der Königlichen Staatsregierung erfolgte im allgemeinen in Abereinstimmung mit dem Gutachten des Landseseisenbahrrats. Für die Stationen Georgsmarienhütte und Donadrud wurden die Einheitssäge 1,5 + 6 bewilligt; sie traten gleichzeitig mit denen sür die Station Vienenburg am 15. Januar 1906 wit Guttigfeit die einschließlich des 14. Januar 1910 in Kraft. Den nenen Frachtstehe für das Lahn, und Tillgebiet wurden die Frachtemägigungen zugrunde gelegt, die für die Station Vurdand in Bestfalen als weitestgelegene Station des Siegerlandes eingetreten waren. Diese nenen Frachtste wurden am 1. Januar 1906 ebenfalls mit Gütligkeit bis einschließlich des 14. Januar 1910 eingessützt.

HI.

Steinfohlen und Mofe gum Betriebe von Gifenwerfen (and Robeifen).

Mutrage

1. des Lennebegirfs des Arcifes Iferlohn (Station Sobenlimburg),

- 2. ber Budbel. und Edmeißeifenwalzwerfe in Rheinland und Weitfalen (ofine Siegerland),
- 3. der Bring Leopold Sutte bei Empel,
- 4. ber Buuferather Gewerfichaft (Gifel).

And die vorbezeichneten Berfe hatten unter Berufung auf die dem Siegerland zuteil gewordenen Frachtermäßigungen die gleichen oder ähnliche Zariferleichterungen für ihre Bezüge von Steinkohlen und Koks beautragt, die Jünkerather Gewerkschaft auch für ihre Robeisenbezüge.

In Abereinstimmung mit dem Ausschuft beichlot der Laubeseisenbahnrat in der Sihung vom 12. und 13. Inni 1906, die Anträge nicht zu befürmorten.

Die Entschließung ber Königlichen Staatsregierung erfolgte im Sinne biefes Gntachtens.

### 12. Gifeners und Rots zum Sochofenbetrieb; Robeisen.

Mm 1. Januar 1890 war ber fog. Rohitofftarif in Rraft getreten.") Nachbem ichon im Laufe bes Commers 1890 eine rubigere Entwidlung ber wirtichaftlichen Bewegung eingetreten war, wurden die Moniglichen Gijenbahndireftionen in Breslau und Moln beauftragt, unter Anhörung ber Begirfoeifenbahurate die Frage ber Ansbehnung bes Robitofftarife auf Brennftoffe, Erze und Ralffteine zu prufen. Der Robitofftarif brachte ben verichiebenen Sochofenbegirfen im Beiten fur Rofo (und Rofofohlen) wegen ber Entfernungountericbiede fehr ungleiche Borteile und führte fur Gifenerge in ben wichtigften Entferungen feine ober nur geringe Grachtermäßigungen berbei. Mus ber Ausbehnung bes Robitofftarifs auf Brennitoffe und Erze fonnten wefentliche Borteile nur die Sochofenwerfe in Lothringen, Luxemburg, am Mittelrhein und im Caargebiet (bieje gang bejonbers) erzielen, bagegen erhielten die Berfe bes Anhrbegirfs jowie im Lahn, Dill- und Sieggebiet nur geringe Grachtermäßigungen ober gingen leer aus. Dit Rudficht bierauf fam bie Ginführung eines besonderen Ausnahmetarife für Gijeners in Grage, für beffen Cabe die Gifenbahndirettionen Borichlage machten.

Die Bezirköeisenbahnräte zu Köln und Breslan befürworteten in den Sikungen vom 6. und 9. Tezember 1890 die Einführung eines besonderen Ausnahmetarijs für Eisenerz, Kiesabbrände und eisenhaltige Schlacken nach

<sup>\*)</sup> Beral. 3. 40 ff.

Sochofenstationen auf der von der Königlichen Gijenbalindirektion (rechtsrheinischen) in Köln vorgeschlagenen Grundlage.

DerLandeseisenbahnrat schloß sich in der Situng vom 22. Mai 1891 in Abereinstimmung mit seinem Ausschuß dem Gntachten der Bezirkseisenbahnräte an.

Die Entscheidung der Königlichen Staatsregierung erfolgte in Übereinstimmung mit diesem Gutachten. Der neue Eisenerztarif trat am 1. Mai 1893 in Kraft. Er enthielt anch Aussnahmefrachtsäbe für Rofs (päter auch für Rofsschlen) zum Sochosenbetried mit den Einheitssähen 2,2 + 7. Kür Eisenerz von Vollyringen und Luzemburg nach dem Auchbeit ergab sich danach eine Frachtermäßigung von 1,50 M für die Tonne, für Ross und Rofsschlen in umgesehrter Richtung eine solche von 0,50 M.

Schon bald nach der Einführung dieses Ansnahmetarifs wurde von Bertretern der Hochofeinibnitrie des Ruhrbesirts erflärt, das die Frachternähigung von durchschnittlich 1,20 M für die Jonne nicht ansercice, nur danernd den Bezug von Eisenerz ans Lothringen und Luremburg zu ermöglichen. Die nordweiftliche Gruppe des Bereins deutscher Eisen und Schlichen. Die nordweiftliche Gruppe des Bereins deutscher Eisen und Schlichen indultrieller in Tüffeldorf beantragte daher unter dem 4. Januar 1895 weitere Ermäßigungen. Wegen hoher Preise für Puddelschlache und infolge der Erschöhring der Rasenerzlager seinen die Selbstroßen des Noheisens im Nuhr bezirt viel bedentender gestiegen, als in Lothringen Luxemburg und im Saarbezirt. Weiter wurde die Notwendigseit des Schukes der nationalen Arbeit auf dem Weltmarkt, das nationalwirtschaftliche Intereis an der Verwendung intändlischer sellenerze statt anständlischer sowie die Möglichseit hervorgehoben, mit Hillse zarife die bischer leer nach dem Ruhrbezirt zuräcklaussenden

Der Nadjener Hittenwerein zu Note Erde bei Andjen (der Eisenerggenben und Hochhöfen in Luxemburg besitht) und die Rombacher Hittenwerke (Lothringen) stellten Gegenanträge auf Ablehnung der weiteren Frachtermäsigung für Eisenerz oder auf Gewährung eines Ausgleichs durch Ermäßigung der Kots- und der Noheisenfracht.

Diese Anträge führten in den folgenden Jahren zu eingehenden Unterjudiungen, die durch die Bezirkseisenbahnräte in Berbindung mit den Eisenbahn und den Bergwerksdirectionen und den Bertwaltungsbehörden in den prenhischen und den eliag-lothringischen Landeskeilen, ferner von dem Landeseisenbahnrat und dessen Ansischuf; geführt wurden. Allen Beteiligien, den Judustriellen und den Bergwerksbesitzern der durch die Tarismaspnahmen betrossenn Gebiete wurde in vollem Umsang Gelegenbeit gegeben, ihre — vielstach sich entgegenftehenden — Anichauungen gur Geltung gu bringen, und ein reiches Material wurde gutage geförbert.

Der Landeseisenbahnrat hat zweinral, am 11. Tezember 1896 und am 10. Dezember 1897, über die Frage verhandelt. Beiden Sigungen waren solche des Ausschusses vorangegangen.

Das Schluftergebnis ber Bergtmaen ging babin, bag er empfahl,

- einen ermäßigten Tarif für Eisenerze von Lothringen und Luzemburg nach dem Anhrbezirf einzusischen zu den Einheitssähen 1,8 + 7 bis 100 km; + 1,5 von 101-150 km; + 1,0 über 150 km.
- 2. die Roheisenfracht für den Verfand von Lothringen-Lugemburg nach der Saar und der Ruhr herabzusepen.

Das Gntachten begegnete Bebenten bei den Gisenindustriellen in Lothringen und Anzemburg, die zur Ansteckhaltung des Wettbewerds ihrer Berte mit denen der Anhr außer der Ermäßigung der Fracht für Robeisen eine solche für Ross von der Auhr nach ihren Gebieten für erforderlich hielten und ihre Wünsche in Eingaben an die Regierung und das Abgeordnetenhaus uhw, bearündeten.

Nochmals wurden diese Buniche geprüft und von den Eisenbahndirectionen nunmehr folgende Borschläge gemacht:

- für Eisenerz einen allgemeinen Ausnahmetaris nach hochofenstationen einzuführen, der, wie vom Landeseiseinbahnrat befürwortet, die Frachtiäge von Lothringen und Luremburg nach dem Ruhrbezirf um durchschnittlich 1,20 M für die Zonne, nach dem Saarbezirf um 30 bis 40 Permäßige.
- als Ansgleich den Hochofenwerfen im Minettebezirf eine Verbilligung der Kotsiracht vom Auhrbezirf um 50 H für die Tonne, vom Aachener Bezirf um 30 H und vom Saarbezirf um 20 H aufgener Bezirf um 30 H und vom Saarbezirf um 20 H aufgener Bezirf um 30 H aufgen

Die Königliche Staatsregierung entschied im Sinne diese Vorschlages. Der nene Ansnahmetarif trat am 1. Juni 1901 in Araft. Für Eisenerz galt er anfänglich nur im Versande von den Gewinnungsstationen, später im Staatsbahnbereich auch von allen anderen Stationen.

Am 1. Marz 1908 wurde er nach Befürwortung durch den Laubeseisenbahnrat in der Sihung vom 6. nud 7. Dezember 1907 auch auf Gisenerz und Schladen aus Frankreich im Bersande von den deutschefranzösisichen Grenzstationen ausgedehnt.

## 13. Gieftereiroheifen nach den vom ausländischen Wettbewerb umftrittenen Absabaebieten.

Um dem einheimischen Gießereiroheisen den Wettbewerd mit dem in den Majchinenbaufalten und Gießereien Riederschlessen mit in Frankfurt a. D. zur Vertwendung sommenden englischen und schortschlessen und in Frankfurt a. D. zur Vertwendung sommenden englischen und schortschlessen von Oberschlessen zu erleichtern, war i. J. 1886 ein Ansahmetaris für Gießereiroheisen von Oberschlessen und westlichen Hochen Sochoienbezirsen nach Stationen an und in der Rähe der Ober (Veredau, Glogau, Sprottan, Frankfurt a. D. usw.) eingeführt worden (Streckeniau 2 M für 1 tkm ohne Absertigungsgeböhr). Unter Berufung hierauf beautragten Mitglieder des Bezirkeisenbahnrats in Coln i. J. 1887 die gleiche Frachtermäßigung für Gießereiroheisen von westlichen Hochen bezirken in der Richtung nach Berlfun, Hauburg und Schleswig-Hospitalen links mid rechts der Elbe, in Meestlenburg und Schleswig-Hospitalen beträchtliche Wengen auskländlichen Gießereiroheisens eingeführt würden, die dei Gewährung der beautragten Krachtermäßigung durch das intländische Exenanis erleit berben könnten.

Der Bezirtseisenbahnrat in Coln befürwortete ben Antrag. Gegen biesen Tarif waren zwar Bedenfen erhoben worden wegen der Absatuerschiedungen, die zum Nachteil der Hochgeswerfei im Harz, in der Proding Hannover und in Oberichlessen eintreten könnten, doch wurde diesen Bedenten eine entisseidende Bedeutung nicht beigemessen. Auch die Bezirtseisendahnräte in Magdeburg und Hannover sprachen sich zugunften des Antrages aus, der in Magdeburg mit dem Borbehalt, daß gleichartige Ausnahmetarise nach benselben Berbranchsgebieten auch von den Hochosenstationen im Harz und in der Proding Hannover gewährt würden, der in Hannover in der Worausseitung, daß in den Ausnahmetaris auch Berlin und Spandau sowie die Stationen au der Beser als Empfangsstationen aufgenonunen würden. Die beteiligten Königlichen Eisenbahndirestionen waren dem Gutachten der Besirtseisenbahnräte beigetreten.

Der Landeseisenbahntat befürwortete in der Sikung vom 7. und 8. Dezember 1888, dem Bortfollage seines Ausschuffes folgend, ebenfalls den Autrag in der Ertwägung, daß vom nationalwirtschaftlichen Standpuntte dahin gestrebt werden misse, das aussändische Giehereiroheiten anf dem beutschen Martt durch intändisches zu ersehen. Er sprach sich serner dafür aus, als Empfangsstationen nicht nur, wie vom Ausschuf; vorgeichsagen, die Stationen in der Nähe der Elbe auszunehmen, sondern auch die Stationen

in der Rahe der Ems (Leer, Norden), ferner Berlin mit Umgebung (namentlich Spandan) und die Stationen in Medlenburg und Schlesbuig-Holftein, für die ebenfalls ein erheblicher Verbrand von ausländischen Robeifen nachaewielen fei.

Die Entscheidung der Königlichen Staatsregierung erfolgte in Abereinstinnung mit dem Gutachten des Landeseisenbahurats. Die Einführung des Anstiahmetariss verzögerte sich wegen der inzwischen eingetretenen erheblichen Lerschiedung der Preisderhältnisse bis zum 1. April 1891.\*)

## 14. Baumwolle von ben beutschen Geebäfen,

3m Intereffe der weiteren Entwickelung des Baumwollgeichafts in Bremen, und um die beutichen Spinnereien bei ibrer Beriorgung mit Baumwolle pon ben englischen Märften imabhängiger in machen, beautragte im Jahre 1888 der Berein "Bremer Bammvollenborfe" mit Unterftugung anderer Intereffenten die annähernde Gleichstellung ber beim Baunnvollenbezuge über Bremen fich ergebenden höheren Grachtfoften mit den Grachten ber belgifchen und hollan Difden Safenplate, jowie ber Mittelmeerhafen. Die Unterfndmugen ber Gifenbahndireftionen führten zu dem Ergebnis, daß wegen der billigeren Frachtfabe, Die den ausländischen Gafen teile auf dem Babuwege, teile auf dem Baffermege gur Berfugning fteben und auch über andere deutsche Safen bei Benntmig inländischer Bafferwege fich ergeben, ber Bezug ber Bammwolle über die Beferhafen vielfach erichwert werde. Mit Rudficht hierauf und im Binblid auf Die hohe Bebeutung einer Stärfung bes Bremer Baumwollmarttes für das dentiche Spinnereigewerbe wurde das Bedurfnis für eine Berabfetung ber Bannmollfrachten im Berjand von ben beutichen Gechafen von den Eisenbahndirektionen anerkannt und die Bewilligung der Einheitsjäte 2,2 + 12 vorgeschlagen, jedoch nuter Beschräufung auf den dem niederlandifchen und belgifchen Bettbewerb befonders ausgesetten Bertehr nach Rheinland Beitfalen, bem Elian und ber Schweis.

In der Sitzung vom 7. Tezember 1888 befürwortete der Landeseisenbahurat diesen Vorschlag, sprach dabei aber zugleich den Wunsch aus, daß die Ermäßigungen auch auf die Richtungen nach Sachsen, Schlesien, Bayern und Böhmen ausgedehnt würden. Im Jahre 1889 wurde der Tarif im Verschr

<sup>. &</sup>lt;sup>9</sup>) Som I. Just 1901 ab wurde der Ausnahmetarif weiter ermähigt (Laxiihildung von 151—660 km 1,5 V für I ihm auzuhohen an den Zaß des Spezialtactifs III für 150 km über 600 km Nohlönftarih.

nach Rheintand, Bestsalen, Südwestdeutschland und der Schweiz eingesührt, von seiner Ausdehmung auf die übrigen deutschen Spinnereigebiete sedoch einstweisen abgesehn, weit im Versand nach diesen eine Unterstügung der deutschen Seehäsen damals entbehrlich erschien. Mit Nücksich auch Beschwerden und da der Vertschung gegenüber den west- und südwesstehenischen Spinnereien und da der Vertschwerden und da der Vertschwerden und da der Vertschwerd der nächte sich auch dei Versogung der bisher nicht begünstigten Spinnereien geltend unachte, wurden i. I. 1893 im Versand nach Vahren ermäßigte Ausnahmetarise zu den Einheitssäuen 3,06 + 12 und 1894 nach Sachsen zu die sich von der Verbülligt, während die ungünstigen wirtssasstlichen Verhältnisse der schleichsen Sextilindustrie 1893 zur Einsührung eines Stassclatziss nach schleichen Sextilindustrie 1893 zur Einsührung eines Stassclatziss nach schleichden Sextilistationen Anlaß gaben (dis 600 km 4,5 - 12, darüber + 2,0). Aus staßeles Grundlage (dis 600 km 3,0 + 12, darüber + 2,0) wurden 1907 auch die Knusnahmesse und Vertremberg und Vahrern unngerechnet.

Die Tatigfeit, Die ber Laudeseifenbahnrat in Dem erften Biertelighrhundert feines Beftebens entfaltet bat, ift, wie die vorstehende Darftellung ergibt, eine burchaus erfprieftliche geweien. Gie bat fich auf bie ber ichiedensten und wichtigiten Gebiete bes wirtschaftlichen Lebens im Lande erstredt. Alle Fragen find mit Grundlichkeit durchberaten und in andanernder Fühlung mit ben wirtichaftlichen Areifen bes gangen Landes belenchtet Die Beichluffe find mit Cachfeuntnis, ftets auch Burdigung der finanziellen Lage des Ctaats getroffen. Biederholt hat ber Landeseifenbaburat in Berfebrefragen felbit Autrage gestellt und zu Untersuchungen angeregt, die die Eisenbahnverwaltung zur Bornahme wichtiger Zarifanderungen bestimmt haben. In der gang überwiegenden Mehrzahl der Ralle hat Die Staatsregierung bem Untachten Des Laudeseifenbahurate folgen und die von ihm beantragten Magnahmen einführen founen. Wo bies nicht geichehen ift, wo die Regierung den Augerungen der Minderheit beitrat, oder aus besonderen Grunden einen Antrag nicht geuehmigen fonnte, ift dies dem Laubebeisenbahnrat mitgeteilt und damit auch in diesen Fragen vor dem gangen Lande die Tarifpolitif der Gifcubahnberwaltung offen und rudhaltlos bargelegt worden. Demfelben Bred dient die jährliche Mitteilung der Berhandlungen und ber barauf getroffenen Guticheibungen an beibe Saufer bes Landtags. Diese haben wiederholt Gelegenheit genommen, über wichtige Tariffragen eine Unssprache im Landtage herbeizuführen; und die Bolfsvertretung bleibt auf diese Beise über die Tarifpolitik der Regierung fortlausend unterrichtet.

Und die vorftebende Dentichrift legt Beugnis bafür ab, daß fich die vor nunmehr einem Menschenalter getroffene neue Ginrichtung ber wirtichaftlichen Beirate ber Gifenbahnverwaltungen wohl bewährt hat. Dafür fpricht aber ferner bie Jatfache ber weiten Berbreitung biefer Beirate in anderen Ländern und ber Ginführung von Beiraten auch für andere Berkehregweige. Durch & 17 des preukischen Gefetes vom 1. April 1905, betreffend bie Berftelling und ben Husban bon Bafferftrafen (Gefetfamml. E. 179), ift bie Bildung eines ans Rommiffarien ber Regierung und Bertretern ber berichiedenen in Betracht fommenden Intereffen bestehenden Bafferftragenbeirats borgefeben, der durch Allerhöchite Berordnung vom 25. Februar 1907 (Gefetfamml. S. 31) eingefett ift. Die Beftimmungen Diefer Berordnung lehnen fich, soweit abweichende tatfachliche Berhaltniffe nicht entgegensteben, an die bes Befetes vom 1. Juni 1882 über die Begirfdeifenbahnrate ufm. an. Es find ichon, als die preufifchen Gifenbahnbeirate gunachft im Berwaltungswege eingefent wurden, gleichzeitig ober furze Beit fpater in allen deutschen Staaten mit Staatsbahnbefig Gifenbahnbeirate in ahnlicher Rufammenfebung und mit abulichen Befugnifien wie die preufisichen errichtet worden: in Banern (Ral. Berordnung bom 16. Marg 1881, nenerbings geandert durch Mal. Berordnung vom 15. Anguft 1908), in Sachien (Mgl. Berordnung vom 9. Juli 1881), in Bürttemberg (Mgl. Berordmung vom 20. März 1881), in Baden (Berordnung vom 4. November 1880), in Medlenburg Schwerin (Berordnung vom 12. Mai 1890) und in Oldenburg (Gefes vom 7. Januar 1903, in Oldenburg hatte früher, u. 3w. schon feit 1877, eine freie Bereinigung gur Bahrnehmung ber Gifenbahn Berfehreintereffen beitanden). Beiterbin bestehen Gifenbahnbeirate in ben meiften europäischen Staaten, in benen bas Staatsbahninftem ausichlieflich herricht, ober Staatsbahnen neben ben Privat bahnen vorhanden find. Es find dies Diterreich, Ungarn, Die Schweig, Frankreich - comité consultatif des chemins de fer -, Italien, Tanemart, Schweben und Rugland. Bei ber Begrundung und bem Erlag der einichlägigen Gefete und Verordnungen find häufig bie in Prenfen gemachten Erfahrungen verwertet worden.

Auch in den Ländern des reinen Privatbahninftenns, in den Bereinigten Staaten von Amerifa und in Großbritannien, wird hänfig von der Ginrichtung der Gifenbahnbeiräte mit Amerfennung gesprochen und fie den dortigen

Brivatbahnen gur Rachahmung empfohlen, die Regierungen gum Erlaß von Gefeten hiernber angeregt. 3m Jahre 1886 entfandte ber Cenat ber Bereinigten Staaten einen hervorragenden Fachmann nach Deutschland gum Studinm der wirtschnftlichen Beirate. Bu einem Bericht vom 18. Januar 1887 iprach diefer fich anerkennend über die Einrichtung ans. In bem Buche eines anderen Gadmannes") wird der Tätigfeit der Beirate in Dentichland reiches Sob gespeudet und ihre Bedeutung für die Wahrnehmung einer fachgemäßen Zarifpolitif hervorgehoben. Bang nenerdings hat ein englischer Bolfswirt, der in der Gijenbahntarifpolitit foujt einen ftreng privatwirt ichaftlichen Standpunft einnimmt, ben englischen Bripathabnen als ein wirt. iames Mittel, gefunde, den allgemeinen wirtichaftlichen Bedürfniffen entiprechende Tarife aufguftellen, die Errichtung von Gijenbahuraten nach bem Minfter ber prenfifden - bie er gutreffend barftellt - empfohlen. \*\*) "Ihre itreng fachlichen Berhandlungen find öffentlich, ihre Beichluffe werben befannt gemacht, find aber fur die Bermaltung nicht bindend. Diefen Umitanden verbanfen fie hauptfächlich ihren unbestreitbaren Erfolg."

Ans diesen Tatjachen und solchen Angerungen wird der Landeseisen bahnrat die Aberzeugung gewinnen, daß seine mühevolle, aufopiernde Witwirtung bei der Beratung aller wichtigen Eisenbahnwerfehrsfragen von großem Lutzen gewesen ist, daß er sich hiermit wahrhaft verdient gemacht hat um die Förderung der wirtichaftlichen Wohlfahrt nuseres Baterlandes.

<sup>9)</sup> B. D. Mener, Profesor an ber Universität in Mabijou, jurgen Vorfigender des Gijendalmanssichjeannerd bes Staates Bisconfin — Railway Legislation in the United States. (1908) 2. 20 ff.

<sup>\*\* 1</sup> B. D. Acworth in einem im September 1908 in Dublin gehaltenen Bortrage.

Unlagen.

#### Anlage 1.

Gefet, betreffend die Einsetzung von Bezirtseisenbahnräten und eines Landeseisenbahnrates für die Staatseisenbahnverwaltung,

Bom 1. Juni 1882.

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2., verordnen mit Zustimmung beider Säuser bes Landtages der Monarchie, was folgt:

#### § 1.

## Ginleitenbe Beftimmungen.

Bu beiratlicher Mitwirfung in Gifenbahnverfehröfragen (§§ 6, 14) werben bei ben für Rechnung bes Staates verwalteten Gifenbahnen errichtet:

- a) Bezirkeijenbahurate als Beirate der Ctaatseifenbahndireftionen;
- h) ein Landeseisenbahnrat als Beirat der Zentralberwaltung der Staatseisenbahnen.

\$ 2.

#### A. Begirteeifenbahnrate.

Rahl.

Für den Bezirf einer jeden Staatseifenbalndireftion wird ein Bezirfseifenbahnrat errichtet. Auf Anordnung der Minister der öffentlichen Arbeiten,
sfür Sandel und Geiverbe und für Landwirtichaft, Domänen und Korften
fann jedoch ausnahmsweise statt dessen der Bezirfseisenbahnrat für mehrere
Staatseisenbahndireftions Bezirfs errichtet werden.

\$ 3.

## Bufammenfetung und Bahl.

Die Bezirfseisenbahnrate werden aus Bertretern des Haubelsstandes, der Induitrie, der Land- und Forstwirtichaft zusammengesetzt.

Die Mitglieder, sowie die im Kalle der Behinderung von Mitgliedern eintretenden Stellvertreter werden von den Handelsfammern, fanimännischen Korporationen und den landwirtschaftlichen Provinzialvereinen (Zentral bezirfsvereinen), sowie von anderen, durch die Minister der öffentlichen Arbeiten, für Handel und Gewerbe und für Landwirtschaft, Domänen und Forsten zu bestimmenden Norworationen und Bereinen auf drei Jahre gewählt.

Die Jahl der Mitglieder und Stellvertreter, jowie deren Berteilung auf die verlichiedenen Interessentenfreise bestimmen die Minister der öffent lichen Arbeiten, für Sandel und Gewerbe und für Laudwirtschaft, Domänen und Forften.

#### \$ 4.

#### Bulaffung angerprengifder Zeilnehmer.

Wo der Bezirf einer Staatseisenbahndirettion angerprensisisches Gebiet innerhalb des Seutischen Reiches — umiait, tonnen auf den Bunich der beteiligten wirtschaftlichen Arcise unter Zultimmung der betreffenden Regierung auch ans diesem Gebiet Bertrefen des dandelsstandes, der Industrieder der Land und Forstwirtschaft zur Leilnahme an den Berhandlungen des Bezirtseisenbahnrates zugelassen werden. Die Angabl berfelben und die Art ihrer Einladung eftimmt der Minister der öffentlichen Arbeiten.

#### \$ 5.

#### Unsidniffe.

Beder Bezirfseifenbahmat fann gur Borbereitung feiner Beratungen einen ftandigen Aussichnig ans feiner Mitte beitellen.

#### \$ 6.

## Buitandigfeit.

Der Bezirkseisenbahnrat ist von der betreffenden Staatseisenbahn direktion in allen die Verkhreinteressen des Bezirks oder einzelner Distrikte berselben berührenden wichtigen Aragen zu hören. Namentlich zilt dies von wichtigeren Nasiregeln bei der Zeststellung oder Abänderung der Zahrpläne und der Tarife.

Der Bezirtseisenbahnrat fann in Angelegenheiten der vorbezeichneten Art auch ielbitändig Auträge an die Staatseisenbahndirektion richten nud von dieser Ausfunft verlangen.

Benn die Eisenbahndireftion wegen Gesahr im Berzuge ohne vorherige Anhörung des Bezirtseilenbahnrates wichtigere zur Beiratszuständigfeit des letteren gehörige Masiregeln getroffen hat, so nun; sie hiervon dem ständigen Ansichnie (§ 5) und dem Bezirtseilenbahnrate bei deren nächstem Infammentritt Mitteilung machen.

## \$ 7.

## Beichäftsordnung.

Der Geschäftsgang des Bezirtseijenbahnrates und des Ausschuffes, sowie die Organisation des letzteren wird durch ein von dem Minister der öffentlichen Arbeiten zu genehmigendes Regulativ, welches der Bezirtseisen bahnrat entwirft, geordnet.

Das Regulativ hat auch die ersorderlichen Bestimmungen über den Boriis im Bezirkseisenbahurat und Ausschuft, sowie über die periodischen Sitzungen des ersteren zu treffen.

Es muß eine wenigstens zweimal im Jahre stattfindende Busammenberufung des Bezirfseisenbahurates anordnen.

#### \$ 8.

Ingichung anderer Gifenbahnverwaltungen und Staatebehörden.

Den Sigungen des Bezirfseisenbahurates fönnen auf Einladung des Präsidenten der Staatseisenbahndirettion auch Bertreter anderer Eisenbahnverwaltungen oder Staatsbehörden beiwohnen.

#### \$ 9.

#### Borerhebnngen.

Erachtet der Bezirkseisenbahurat bei seiner Beschlußfassung Vorerhebungen für ersorderlich, so erfolgen dieselben durch die belreffende Staatseisenbahn direktion.

#### \$ 10.

#### B. Laubeseifenbahnrat.

#### Rufammenfetung.

Der Landeseifenbaburat befteht:

- a) aus einem Vorfitsenben und bessen Stellvertreter; bieselben werden vom Könige, und zwar auf die Caner von brei Jahren ernannt;
- b) ans drei von dem Minister für Landwirtschaft, Tomänen und Forsten, drei von dem Minister für Handel und Gewerbe, zwei von dem Minister der Finanzen, sowie zwei von dem Minister der öffentsichen Arbeiten sür die Taner von drei Jahren bernsenen Mitt gliedern, nehlt einer gleichen Anzahl von Stellvertretern;

ausgeichloffen find unmittelbare Staatsbeamte;

c) auß je einem Mitgliede für den Regierungsbezirf Caffel, den Regierungsbezirf Wiesbaden, die Stadt Berlin und die Stadt Frankfurt a. M.:

ans je zwei Mitgliedern für die Provinzen Oftprengen, Beftprengen, Bonnnern, Brandenburg, Bofen, Schleswig Solftein, Sannover:

aus je drei Mitgliedern für die Provinzen Schlefien, Sachsen, Bestfalen und die Rheimpropinz,

nebit einer gleichen Angahl von Stellvertretern.

Teielden werden durch die Bezirfseisenbahmrite aus den Areisen der Land- und Forstwirtschaft, der Industrie oder deK Handelsstandes innerhalb der Proving, beziehungsweise des Negierungsbezirfs oder der Stadt auf die Tauer von drei Jahren gewählt, nach Mahgade eines durch Königliche Verrordnung festigeistellten Verteilungsplanes.

#### § 11.

Bugiehung von Cachverftanbigen.

Dem Minister der öffentlichen Arbeiten bleibt es vorbehalten, in geeigneten Sallen Spezialsachverständige bei den Beratungen behufs Ausfunfterteilung zuzuziehen.

8 12.

Musiduk.

Aus seiner Mitte bestellt ber Landeseisenbahnrat einen ständigen Auslichuft gur Vorbereitung feiner Beratungen.

§ 13.

Bufammenfegung bes Unsichnifes.

Der Aussichnft besteht aus bem Borfitsenben bes Landeseisenbahnrates, ober beifen Stellvertreter (§ 10 littr. a), und vier von bem Landeseisenbahnrate aus seiner Mitte erwählten Mitgliedern und vier Stellvertretern.

§ 14.

Buftandigfeit bes Landeseifenbahnrates.

Dem Landeseifenbahnrate find gur Angerung vorzulegen:

 bie dem Entwurf des Staatshaushalts-Etats beignfügende Aber ficht der Normaltrausportgebühren für Personen und Güter;

- 2. die Allgemeinen Bestimmungen über die Amwendung der Tarife (Allgemeine Tarifvorschriften nebst Gutertlassifisation);
- 3. die Anordnungen wegen Zulaffung ober Berfagung von Ansnahmeund Differengialtarifen (unregelmufig gebildeten Carifen);
  - 4. Antrage auf allgemeine Anderungen der Betriebs- und Bahnpolizei-Reglements, soweit sie nicht technische Bestimmungen betreffen.

Anch hat der Landeseisenbahnrat in allen wichtigeren, das öffentliche Berkehrswessen der Eisenbahnen berührenden Fragen auf Berlangen des Ministers der öffentlichen Arbeiten sein Gutachten zu erstatten.

Der Landeseisenbahnrat kann in Angelegenheiten der vorbezeichneten Urt anch selbständige Anträge an den Minister der öffentlichen Arbeiten richten und von diesem Anskunft verlangen.

#### § 15.

#### Berufung bes Landeseifenbahnrates.

Der Landeseisenbahnrat wird von dem Minister der öffentlichen Arbeiten nach Bedürfnis, mindestens aber zweimal im Jahre, nach Berlin berufen.

Die Tagesordnung für die Sitnungen, insoweit dieselbe Gegenstände der im § 14 bezeichneten Art umfast, ist mindeltens acht Tage vorher von dem Vorsitienden zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.

#### \$ 16.

Nachträgliche Mitteilung vorläufiger Anordnungen der Staatsregierung an den Landeseisenbahurgt und Ausschuft.

Die von der Staatsregierung bei Gefahr im Berzuge ohne vorherige Unhörung des Laudeseisenbahnrates in Angelegenheiten der im § 14 bezeichneten Art getroffenen Anordnungen sind dem Aussichnise und dem Laudeseisenbahnrate dei dem nächsten Zusammentritt mitzuteilen.

#### \$ 17.

#### Geichaftsordnung.

Der Geschäftisgang in den Sihungen des Landeseisenbahnrates wird durch ein von diesem zu entwersendes und von dem Staatsministerium zu genehmigendes Regulativ geordnet.

Der Unsichuß regelt feine Beichaftsordnung jelbitandig.

§ 18.

Borerhebungen.

Erachtet der Landeseisenbahnrat oder der Anssichus Borerhebungen für erforderlich, so erfolgen dieselben durch den Minister der öffentlichen Arbeiten.

\$ 19.

Mitteilung ber Berhandlungen bes Landeseifenbahnrates an ben Landtag.

Die Verhandlungen bes Landeseisenbahmrates werden von dem Minister der öffentlichen Arbeiten unter Beistigung einer übersichtlichen Tarikellung des Ergebnisse und der darauf getrossenen Entscheidungen ebenso wie die Normaltransportgebsihren für Versonen und Güter dem Landtage regelmäßig mitaeteilt.

\$ 20.

Bestiebung ber Rormaltransportgebühren.

Unbeschadet der dem Reiche verfassungsmäßig zustehenden Einwirfung auf das Sisenbahntariswesen sommen Erhöhungen der sie die einzelnen Massen Gütertarischenas zur Zeit der Kublistation diese Weltertarischenas zur Zeit der Kublistation diese Welseks bestiehenden Normal (Maximal-) Transportgebühren, soweit sie nicht zum Zweck der herftellung der Gleichmäsigseit der Tarise oder infosse von Anderungen des Tarischenas vorgenommen werden, nur durch Gese erfolgen.

§ 21.

Greie Gahrt und Diaten.

Die Mitglieder des Landeseisenbahrrates und die feitens des Ministers der öffentlichen Arbeiten zugezogenen Sachveritündigen (§ 11) erhalten für die Reise nach und von dem Orte der Sigung, sowie für die Tauer der Sigung täglich je 15 Mart, sowei bieselben nicht ichon anderweit Dinten ans der Staatsfasse bezieben.

And, erhalten dieselben sowie and, die Mitglieder der Bezirkseisenbahnrate behnfs Teilnahme an der Sibung freie Fahrt in beliebiger Wagenflaffe für die Reisen nach und von dem Orte der Sibuna.

\$ 22.

Erlöfchen ber Mitgliedichaft im Bezirkseisenbahnrate und Landeseisenbahnrate.

Seber in der Person eines Mitgliedes des Bezirfeeisenbahurates oder des Landeseisenbahurates (§ 10 littr. b und e) eintretende Umitand, durch

97

welchen dasselbe zur Betleidung öffentlicher Annter dauernd oder auf Zeit unfähig wird, ebenjo wie die Eröffnung des Konfurfes über das Vermögen folder Mitalieder, dat das Erlöfchen der Mitaliedichaft zur Folge.

Scheidet aus dieser Veranlassung ober durch Tod oder Berzicht ein Mitglied vor Absauf der Periode, für welche dasselbe gewählt oder berufen ift, aus, so ift für den Rest der Periode ein neues Mitglied zu wählen beziehnnasweise zu berufen.

#### § 23.

Diefes Gefet tritt am 1. Januar 1883 in Rrait.

Urkundlich unter Unferer Söchsteigenhändigen Unterichrift und beigedrucktem Königlichen Jusiegel.

Wegeben Berlin, den 1. Juni 1882.

#### (L. S.) Bilhelm.

Fürst v. Bismard. v. Puttfamer. v. Kamefe. Manbach. Lucius. Friedberg. v. Goßler.

#### Anlage 2.

## Unszug aus dem Staatsvertrage zwischen Preußen und Sessen über die gemeinschaftliche Verwaltung des beiderseitigen Eisenbahnbesisses.

Bom 23. Juni 1896.

Wenchmigt durch das Geiet, beir. den Erwerb des Deffifchen Andwige-Gifenbahmunternehmens für den Preutifichen und Seififchen Staat, jowie Bildung einer Eifenbahn-Betriebs- und Tinanggemeinichalt zwischen Preuten und Leffen, vom 16. Dezember 1896.

(Gelepiamml. E. 215 ff.)

#### Urtifel 18.

## Betriebsverwaltung.

Begirfe und Lanbeseifenbahurat.

- (4) Die Beteiligung Seffifcher Korporationen und Berbande am Begirts, und Landeseifenbahnrat foll in ber Beife erfolgen, bag
  - a) für die Tireftionen ju Maing und Frantfurt a. M. ein gemein schaftlicher Bezirtseisenbahrrat unter Anwendung der Vorschriften des Vreußischen Gesehes, betreffend die Einsteynn von Bezirtseisenbahrräten und eines Landeseisenbahrrats für die Staatseisenbahrraten und eines Landeseisenbahrrats für die Staatseisenbahrraten und eines Landeseisenbahrrats für die Staatseisenbahrraten.
  - b) von diesem Bezirfseisenbahnrat zwei hessische Bertreter für den Landeseisenbahnrat gewählt werden.
  - c) der Seiflichen Regierung das Recht gufteht, sich durch einen Bertreter bei den Berhandlungen des Bezirkseisenbahnrats zu beteitigen.

#### Anlage 3.

Geses, betreffend Ergänzung des Gesetses vom 1. Juni 1882, betreffend die Einsetzung von Bezirtseisenbahnräten und eines Landeseisenbahnrats für die Staatseisenbahnverwaltung.

Bom 15. Juni 1906.

(Gejepjamml. 2. 821.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden Mönig von Prenfen ic., verordnen unter Zustimmung beider Saufer des Landtages Unferer Monarchie, was folgt:

\$ 1.

Dem § 10 bes Gefetes vom 1. 3mi 1882, betreffend die Einfetung von Bezirkeilenbahnräten und eines Landeilenbahnrats für die Staatseilenbahnverwaltung (Gefetianunt. S. 313), werden folgende neuen Abfate hingugefügt:

Aus außerprenigischen Bundesstaaten, deren Gebiet in größerem Unrfange von Prenigisch Soffischen Eigenbahnen durchzogen wird, fönnen Vertreter des Kandelsstandes, der Industrie oder der Landnud Forstwirtschaft zugelassen werden, wenn die beteiligten wirtichäftlichen Rörperschaften dies beantragen und die betreffende Regierung zustimmt.

Ihre Bahl erfolgt burch die Begirfseifenbahnrate auf die Daner von drei Jahren.

Die Angahl der Mitglieder und die mahlberechtigten Begirfoeisenbahnräte werden durch Königliche Berordnung bestimmt.

\$ 2.

Diefes Gefes tritt am 1. Januar 1907 in Mraft.

Urfundlich unter Unferer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Möniglichen Infliegel.

Gegeben Renes Palais, den 15. 3uni 1906.

(L. S.) Wilhelm.

tirf, v. Pojadowsty, v. Tirpis. Studt. Frhr. v. Meinbaben. v. Podbielsti. v. Einem. v. Bethmann Hollweg. Delbrück. 3ugleich für den Runifer der öffentlichen Arbeiten.

Beieler.

7\*

## Anlage 4.

Allerhöchste Verordnung, betreffend die Wahlen der Mitglieder des Landeseisenbahnrats durch die Begirfseisenbahnrate.

Bom 31. Tegember 1894.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen in berordnen auf Grund des § 10c des Gesehes vom 1. Juni 1882, betreffend die Einsehung von Bezirtseisenbahnraten und eines Landeseisenbahnrates (G.-S. S. 113):

8 1.

Der Berteilungsplan für die durch die Bezirfseisenbahnrate aus den Areisen der Land. und Forstwirtschaft, der Industrie und des Sandelsstandes zu wählenden Witglieder des Landeseisenbahnrats wird unter Abanderung der Verordnung vom 9. Dezember 1891 (G.-S. S. 373) feitgestellt, wie folgt:

| Brovins                          | Babl und Berreitung ber Mitglieder<br>und Stellvectreter. |           |         | Bahlberechligter Begirfe- |                      |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------|----------------------|--|
| (ober Regierungebesirf und Etabi | Land:<br>und Borfts<br>wirtichaft.                        | Zuduften. | hanbel. | elienbahurat,             |                      |  |
| Ditprenfien                      |                                                           | 1 .       | -       | t                         | l                    |  |
| Befiprenfen                      |                                                           | l.        | -       | 1                         | Bromberg.            |  |
| Bommern                          |                                                           | ı         |         | 1                         | 1                    |  |
| Brandenburg                      |                                                           | 1         | 1       | -                         | Berlin.              |  |
| Berlin                           |                                                           | -         | 1       | -                         | Į J                  |  |
| Schlefien                        |                                                           | 1         | 1       | 1                         | l as at              |  |
| Bojen                            | ٠                                                         | 1         | 1       | _                         | Breslau.             |  |
| Sadifen                          |                                                           | ı         | l       | 1                         | Magdeburg und Grintt |  |
| hannover mid                     |                                                           | 1         | ŧ       |                           | 1.                   |  |
| Bestjalen                        |                                                           | 1         |         | 1                         | Samover.             |  |
| Edileswig-Bolftein               |                                                           | 1         |         | 1                         | Altona.              |  |
| Beftfalen und                    |                                                           | -         | 1       |                           | ) Colu.              |  |
| Mheinproving                     |                                                           | 1         | l       | i                         | Com.                 |  |
| Caffel                           |                                                           | 1         | _       |                           | 1                    |  |
| Biesbaden                        |                                                           |           | 1       | _                         | Frantjurt a. M.      |  |
| Frantfurt a. M                   |                                                           |           |         | ı                         |                      |  |

§ 2.

Mit der Ausführung dieser Berordnung, die am 1. Januar 1895 in Kraft tritt und durch die Gesetslammlung zu veröffentlichen ist, wird der Wimister der öffentlichen Arbeiten beauftragt.

Urfundlich unter Unferer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrudtem Röniglichen Juffegel.

Gegeben Berlin, ben 31. Dezember 1894.

(L. S.) Bifhetm.

Grhr. v. Berlepich. Thielen. v. Sammerftein.

#### Anlage 5.

Allerhöchste Verordnung, betreffend die Jahl der Mitglieder des Landeseisenbahnrats aus außerpreußischen Aundesstaaten und deren Wahl durch die Bezirkseisenbahnräte.

Bom 10. Oftober 1906.

(Weiepfammf. E. 412.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preuffen ic verordnen auf Grund des § 1 des Gefebes vom 15. Imi 1906, betreffend Ergänzung des Gefebes vom 1. Imi 1882, betreffend die Einsehung von Bezirfseisenbahnräten und eines Landeseisenbahnrats (Gefebfannnt. Seite 321):

## § 1.

Der Berteilungsplan für die durch die Bezirkseisenbahmate in den Landeseisenbahmat zu wählenden Vertreter des Handelsstandes, der Industrie und der Land, und Forstwirtschaft aus außerpreußischen Bundesstaaten wird feitgestellt, wie solgt:

|                                         | ;taht unb | 23autheredingter |                    |                          |
|-----------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Bunbeshaat                              | hanbel    | Industrie        | Roth:<br>willfdaft | Bejirte:<br>eifenbahnrat |
| Großbergogtum Sachien-Beimar            | 1         |                  |                    |                          |
| Bergogtum Cachjen-Meiningen             | i         |                  |                    |                          |
| . Cachien-Altenburg                     |           |                  |                    |                          |
| . Cadifen-Coburg-thotha                 |           |                  |                    |                          |
| Muhalt                                  | -         | 1                | 1                  | Grinet und               |
| Burftentum Echwarzburg. Conderebanien . |           |                  |                    | Magdeburg                |
| · Edwarzburg-Rudolfiadi                 |           |                  | •                  |                          |
| " Reuß altere Linte                     |           |                  |                    |                          |
| - Reuß jungere Linie                    |           |                  |                    |                          |
| Derzogtum Brannfdweig                   | í         |                  |                    |                          |
| Anrftentum Balbed                       |           |                  |                    |                          |
| . Edjaumburg-Lippe                      | i         |                  | 1                  | hannever.                |
| . Lippe                                 |           |                  |                    |                          |
| Bremen                                  | 1         |                  |                    | hannever.                |
| hamburg                                 | 1         |                  |                    | Altena.                  |

\$ 2.

Mit der Ansführung dieser Verordnung, die am 1. Januar 1907 in Kraft tritt und durch die Geset-Samunlung zu veröffentlichen ist, wird der Minister der öffentlichen Arbeiten beauftragt.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterichrist und beigedeructem Möniglichen Insiegel.

Gegeben Subertusitod, den 10. Oftober 1906.

(L. S.)

Bilhelm.

Breitenbach.

#### Anlage 6.

## Geschäfts-Regulativ für die Beratungen des Landeseisenbahnrates.

#### \$ 1.

Die von dem Minister der öffentlichen Arbeiten dem Landeseisenbahn rate überwiesenen Borlagen, sowie etwaige Anträge von Mitgliedern auf Beichluftnahme des Landeseisenbahnrates werden dem Borsivenden und von diesem dem Ausschung zur Vorbereitung der Beratungen des Landeseisenbahn rates zugestellt.

Antrage der vorbezeichneten Art bedürfen einer Unterungung von minbeitens drei Mitgliedern.

#### § 2.

Gegenitände, welche nicht durch den Ansichnig vordereitet sind, können unr dann zur Verhandlung im Landeseisenbahnrate gelangen, wenn dieselben vom Minister der öffentlichen Arbeiten, oder — iofern es sich um Anträge von Mitgliedern handelt — von der Mehrheit des Landeseisenbahnrates, als dringlich bezeichnet werden.

#### § 3.

Ein Verzeichnis der zur Veratung in einer Sitzungsperiode vorliegenden Gegenstände ist den Mitgliedern und den zu der betreffenden Sitzungsperiode zuzuziehenden Stellvertretern des Landeseisenbahnrates tunlichft gleichzeitig mit der Einladung und der Tagesordnung für die erste Sitzung zuzustellen. Die übrigen Stellvertreter erhalten Klichrift des Verzeichnisses zur Kenntnisundpure.

#### \$ 4.

Mitglieder, welche an der Teilnahme an einer Sipungsperiode verhindert find, haben dem Minister der öffentlichen Arbeiten und ihrem Stellvertreter unverzüglich Nachricht zu geben. Der Stellvertreter wird darauf an ihrer Statt zu der Sipungsperiode hinzugezogen.

#### \$ 5.

Die Tagesordnung in der ersten Sihung bestimmt der Borsihende. Die Tagesordnung für die etwa solgenden Sibungen wird vom Borsihenden am Schluß jeder Sihung verkindigt. Erhebt sich dagegen Biderspruch, so entschiede der Landeseisenbahrat. Anderungen in der Neihenssolge können auf Autrag von Witgliedern des Landeseisenbahrrates oder auf Bunsch der Kommissärien durch den Landeseisenbahrrat beschlossen werden.

#### \$ 6

Die Berhandlungen werden von dem Borfinenben, in deffen Behinderung von seinem Stellvertreter eröffnet, geseitet und geschlossen.

Diefelben werden eingeleitet durch ben Vortrag der von dem Borsibenden oder beijen Stellvertreter, oder von dem Ausschusse beitellten Berichterstatter und soweit solche bestellt sind, der Nebenberichterstatter.

Der Borfitzenbe erteilt bas Wort nach der Reihe ber Meldungen, jedoch tunlichtit im Bechfel ber verschiedenen Standpuntte. Bu Unträgen, welche bie Geschäftsordnung betreffen, sowie zur Einbringung bes Antrages auf Berfagnung ober Schlift ber Verhandlung muß jederzeit bas Wort erteilt werden.

Rach Schluß ber Diskuffion tann bas Bort nur noch erteilt werden zur Sache dem Antragsteller und den Berichterstattern, ferner zur Geschäftsordnung, zu perfönlichen Bemerkungen, sowie über die Fragestellung und Abitiunnung.

Der Minister ber öffentlichen Arbeiten und die jur Teilnahme an den Berhandlungen bestellten Mommissarien fonnen verlangen, jederzeit gehört zu werden.

Nach Abschluß der Verhandlungen erfolgt die Abstimmung, welche in der Regel eine namentliche ift.

Der Borsitiendo stellt die Frage und ichlägt die Reihenfolge der Abitimunung vor. Im Falle des Widerspruchs entscheide darüber der Landeseisenbahnrat.

#### \$ 7.

Aber die Berhanblungen wird ein Protofoll aufgenommen, welches eine vollständige Uberlicht über den Gang der Berhandlungen enthält. Die sämtlichen im Lauf derfelben gestellten Anträge und die gefahten Belchlüsse sind ihrem Bortlaute nach aufzunehmen. Anträge sind auf Berlangen striftlich zu stellen und mussen von mindestens drei Mitgliedern unterstützt sein.

Die Testiftellung des Protofolls erfolgt vom Borsipenden unter Mitwirfung von vier, von dem Landeseisenbahnrat bestimmten und tunlichst den verschiedenen Intereisentengruppen angehörigen Mitgliedern des Landeseisenbahnrates.

Der Protofollführer wird vom Minister ber öffentlichen Arbeiten beigegeben.

\$ X.

Die Prototolle über die Sigungen find dem Minister der öffentlichen Arbeiten vorzulegen und werden von diesem den Mitgliedern und Stellvertretern des Landeseisenbahnrates in mindestens je zwei Exemplaren mitgeteilt.

\$ 9.

Die Bahlen der Mitglieder des ständigen Aussichusies (§§ 12, 13 des Gesetzes vom 1. Juni 1882) erfolgen durch die anwesenden Mitglieder oder Stellvertreter des Landeseisenbahnrates nach absoluter Stimmenmehrheit. Bei Stimmenaleichheit enticheidet das Los.

Von den vier Witgliedern und Stellvertretern des Aussichmies sind je drei aus den von den Bezirkseisenbahuraten gewählten Mitgliedern des Landeskeisenbahurates (§ 10 littr. c des Gesches vom 1. Juni 1882), und zwar je eines aus den Areisen der Land oder Forstwirtschaft, des Haube den von den Besioruministen berufenen Mitgliedern (§ 10 littr. d des Gesches) zu wählen.

Anlage 7.

Geschäftsordnung für den Ausschuß des Landeseisenbahnrates.

\$ 1

Der Ansichuft des Laudeseisenbahnrates tritt auf Einladung des Borfigenden des Laudeseisenbahnrates nach Bedürfnis zu Sihnugen zusammen.
Mitglieder des Ansschuffes, welche an den Sihnugen teilzunehmen verhindert find, werden dies unverzüglich dem Borsihenden und ihrem Stellvertreter anzeigen. Es erfolgt darauf die Zuziehung des Stellvertreters.

\$ 2.

Die zur Beratung fommenben Gegenstände find ben Mitgliedern und Stellvertretern bes Ansichnies tunlichst mit ber Einladung zur Sitzung zuzustellen.

Der Borfitsende tann hierbei für die einzelnen Gegenftände einen Berichteritatter und geeignetenfalls einen Rebenberichterstatter bestellen.

§ 3.

Die Leitung ber Berhandlungen erfolgt burch ben Borfigenben, in beffen Behinderung burch feinen Stellvertreter.

Aber die Beratungen wird ein Protofoll aufgenommen, welches die Ramen der Teilnehmer, den Berlauf der Verhandlungen und den Bortlaut der gestellten Anträge und gefasten Beschüffe enthält.

Das Protofoll ist von dem Borsügenden und einem Mitgliede des Ausichnies festzustellen und von diesen und dem Protofollführer zu vollziehen.

\$ 4.

Der Ansichuff erneunt die Berichterstatter für die Berhandlungen des Landeseisenbahnrates und bestimmt, ob dieselben schriftlich oder mündlich zu berichten haben.

\$ 5.

Die Vorlagen für den Ansichuli, die Prototolle, sowie etwaige schriftliche Berichte desselben sind zu vervielfältigen und durch den Vorsigenden dem Minister der öffentlichen Arbeiten, sowie sämtlichen Mitgliedern und Stellvertretern des Landeseisenbahnrates zuzustellen.

#### Anlage 8.

Verzeichnis der Vorsigenden und stellvertretenden Vorsigenden sowie der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Landeseisenbahnrats und seines ständigen Ausschusses seit der Einsetzung des Landeseisenbahnrats (1883) bis 1908.

(Comei) Die Mitaliebichaft burch Job enbete, ift ber Jahrenabl in ber lenten Spalte bas Beichen ! beigeruat)

#### I. Boriibende und Stellvertreter.

| Laufende Rr. | Кате       | S tan d                                                                                              | 23 ohnort | feit         | bis                                     |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|
| 1            | Brefelb    | Birtl. (18ch. Nat, Erzelleus,<br>Unterftaatsfefretär im Mi-<br>miterium der öffentlichen<br>Arbeiten | Berlin    | 1883<br>Por  | 1896<br>Äßender                         |
| 2            | Ried       | desgi.                                                                                               | Verlin    | 1896         | Stellver-<br>treter<br>Borfipen-<br>ber |
| 3            | Wöllhaufen | Birtl. Geh. Eb. Reg. Rat,<br>Direttor im Minifierinm<br>ber öffentlichen Arbeiten                    | verlm     | 1896<br>Stel | 1903<br>Ivertreter                      |
| 4            | Stieger    | bcegt.                                                                                               | Berlin    | 1903         | deegl.                                  |

#### II. Mitglieder und Stellvertreter.

| De Hr.   |      | Tes Mitgliebes |           | ordente<br>lides oder<br>ftellver- |      |     |
|----------|------|----------------|-----------|------------------------------------|------|-----|
| Laufende | Name | 2 tan b        | 22 obnor1 | tretendes<br>Mitglied              | frit | bie |

a) Bon ben Miniftern ber öffentlichen Arbeiten, für Landwirtschaft, Comanen und forften, ber Finangen und fur Sandel und Gewerbe berufene Mitglieder und Stellvertreter.

| 1 | Andreac | Banfdirettor, Geb. | Frantfurt a. M. |                         | 1901         |
|---|---------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| 2 | Arnhold | Geb.Rommerz - Nat  | Berlin          | fiello. DR.<br>ord. DR. | 1892<br>1895 |

| De 98r.      | De                               | a Mitgliebes                                             |                                                 | ordent-<br>liches oder<br>itellver- | feit         | bis  |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------|
| Laufende Rr. | Rame                             | 6 u a t S                                                | Bobnort                                         | tretendes<br>Mitglied               | lett         | eto  |
| 8            | v. Urnim                         | Staateminifter                                           | Berlin                                          | ftellv. M.                          | 1894         | 1906 |
| 4            | Baare                            | Geh.RommerzRat                                           | Bodium                                          | ord. M.                             | 1888         | 1894 |
| 5            | v. Bemberg. Blamerebeim          | Rittergntebenger                                         | Burg Rlamere-<br>heim (Rr.<br>Rheinbach)        | ord. M.                             | 1883         | 1891 |
| 6            | Benme                            | Mittergntebefiger                                        | Ottendorf (R1. Sprottan)                        | hellv. M.                           | 1895         | 1896 |
| 7            | Brüning                          | Dberbürgermeifter                                        | Donabrack                                       | ftell v. DR.                        | 1888         | 1888 |
| 8            | v. Չ <b>ս</b> փ                  | Saupt-Ritterschafts-<br>direttor der Rur-<br>und Reumart | Karmzow<br>b. Prenzlan                          | ftellv. M                           | 1901         | 1905 |
| 9            | Delius                           | Rommerz -Rat                                             | Bielefelb                                       | jtellv. M.                          | 1883         | 1891 |
| 10           | Doms                             | Geh.RommerzRat                                           | Matibor                                         | jtellv. DR.                         | 1888         | 1906 |
| 11           | Dulberg                          | Geh. Reg Mala. D.                                        | Berlin                                          | ftellv. M.                          | 1888         | 1887 |
| 12           | Chlerk                           | Dberbürgermeifter                                        | Danzig                                          | ord. M.                             | 1899         |      |
| 13           | Dr. Freiherr v. Erija            | Rammerberr                                               | Schloß Bern-<br>burg i. Thur.                   | ord. M.                             | 1905         |      |
| 14           | Graf Find<br>v. Findenstein      | Landras a. T.                                            | Schönberg (Rr.<br>Rojenberg<br>i. Befivr.)      | jtellv. W.                          | 1905         | 1906 |
| 15           | Greiherr v. Gamp                 | Birtl. Geh. Cb<br>RegRat, Ritter-<br>gutebefiger         | Hebronbamnig                                    | ftellv. DR.                         | 1898         |      |
| 16           | Dr. Leo Gane                     | Geh.Rommerg Mat                                          | Frantinet a. M.                                 | ord. M.                             | 1904         |      |
| 17           | Dr. Frhr. Grote                  | Rittergutebenger                                         | Juhnde<br>b. Drausfeld                          | jtellv. M.                          | 1895         | 1906 |
| 18           | Grnfdwis                         | Geb.Mommerz. Mat                                         | Renfal; a D                                     | itellv. M.                          | 1898         | 1907 |
| 19           | v. Gnaita                        | Geh.Rommerz. Rat                                         | Frantjurt a. M.                                 | ftellv. M.                          | 1895         | 1899 |
| 20           | Beine                            | Amterat und<br>Domanenpachier                            | Rlofter Dad-<br>mersleben<br>(RB.<br>Wagdeburg) | itellv. M. ord. M.                  | 1892<br>1894 |      |
| 21           | Boeter                           | Ministerialdirettor                                      | Berlin                                          | ftellv. M.                          | 1901         |      |
| 22           | Soffmann, Carl                   | Fabritdirettor                                           | Oppeln                                          | ftellv. DR.                         | 1906         |      |
| 28           | Brhr. v. Soiningen<br>gen. Suene | Rittergutsbefiger                                        | Gr. Mablendorf<br>b. Graben<br>(N. B. Copeln)   | ord. M.                             | 1890         | 1895 |
| 24           | D. hoppenfiedt                   | Landes-Cfonomies<br>Rat                                  | Schladen                                        | itellv. N. ord. N.                  | 1888<br>1892 | 1894 |
| 25           | Subbe                            | Geh.KommerzNat                                           | Wagdeburg                                       | fiellv. M.                          | 1892<br>1898 | 1904 |
|              |                                  |                                                          |                                                 |                                     |              |      |
|              |                                  |                                                          |                                                 |                                     |              |      |

| Laufende Rr. | 2 0                        | e Witgliebes                                                                     |                                                   | ordente<br>liches oder<br>ftellvere | feit         | hie           |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Saufe        | Ж q m e                    | Etand                                                                            | Bohnort                                           | iretendes<br>Mitglied               |              |               |
| 26           | Graf v. Saniş              | Nammerhert,<br>Rittergutsbesiter                                                 | Podangen<br>b. Liebstadt<br>(NB. Kö-<br>nigsberg) | ord. W.                             | 1892         |               |
| 27           | Rleine                     | Bergrat                                                                          | Dortmund                                          | ord. M.                             | 1891         |               |
| 28           | Morn                       | Cfonomierat                                                                      | Preslau                                           | jtello. M.                          | 1883         | 1891          |
| 9            | Graf zu Limburg.<br>Stirum | Birtl. Weh. Rat,<br>Erzelleng                                                    | Groß-Peterwin<br>(Ar. Neu-<br>marft)              | ord. M.                             | 1900         | 1905          |
| 80           | Lindemann                  | Dberburgermeifter, Geh. RegRat                                                   | Enffeldorf                                        | fiello. M.                          | 1892         | 1894          |
| 1            | Dr. Ngiorp                 | Geich. Anhrer d. B. i. d. bergh. Int. im Eber-Berg- annabezirt Dort- unnab       | Gijen                                             | ord, M.                             | 1886         | 1891          |
| 12           | be Reniville .             | (Beh.MommerzNat                                                                  | Brantiurta. M.                                    | ord. N.<br>ftellv. M.               | 1888<br>1900 | 1885<br>1900i |
| 13           | v. Oldenburg               | Nammerhert,<br>Nittergutsbenger                                                  | Janufdan<br>(Kr. Nojen-<br>berg<br>i. Weffpr.)    | ftellv. M.                          | 1901         |               |
| 4            | v. Buttfamer               | Hittergutebenger                                                                 | b. Grenftabt<br>i. Befter.                        | ficav. M.                           | 1892         | 1900          |
| 5            | v. Eugit                   | Mittergutebenger                                                                 | Radensteben<br>(Mr. Ruppin)                       | jtellv. M.                          | 1906         |               |
| 6            | Graf zu Hangan             | Rammerberr                                                                       | Raftori b. Preep                                  | ord. M.                             | 1906         |               |
| 7            | Richter                    | Geh. Mommerz - Hat                                                               | Berlin                                            | fiellv. M.                          | 1883         | 1891          |
| 8            | Röchling                   | Rommerz. Rat                                                                     | Böttlingen<br>a/Saar                              | ord. M.                             | 1901         |               |
| 9            | v. Horder                  | Landeshanpimann                                                                  | Breslan                                           | frello. M.                          | 1896         | 1900          |
| 0            | De. Müdorif                | Meh. ObFinAnt<br>a. T., Brai. d.<br>Breuß. Central-<br>Boden - Credit-<br>MtMcf. | Berlin                                            | fiello. M.                          | 1858         | 1891          |
| 1            | Rumpff                     | Sabritbefiger                                                                    | Apraih                                            | fieltv. M.                          | 1883         | 18895         |
| 2            | Schmidt*)                  | Amternt                                                                          | Löhme b. Bernan                                   | ftellv. DR.                         | 1907         |               |
| 8            | Schoeller                  | (Beh. Rommerz Rat                                                                | Breslan                                           | ftellv. M.                          | 1892         | 1896          |
| 4            | v. ber Eduten:             | Rittergutebefiger                                                                | Polebam .                                         | ord. M.                             | 1883         | 1891          |

<sup>\*)</sup> Siebe auch unter Abichnitt Ile libe. Rr. 34.

| Laniende Rr. | Đ                             | es Mitgliedes                                       |                                        | ordent-<br>liches oder<br>hellver- | feit         | bie    |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
| Zanie        | Жаше                          | Etanb                                               | 23 ohnort                              | tretenbes<br>Mitglied              | ,,,,         |        |
| 45           | v. Efene                      | Geh. Rommerz Ant                                    | Alemendorf<br>6. Brestan               | fiello. M.                         | 1897         |        |
| 46           | Springorum                    | RommerzNat                                          | Dorimund                               | jtellv. M.                         | 1907         |        |
| 17           | Stengel                       | Ronful a. D. und  <br>Gabritbefiger                 | Staffart                               | ord. M.                            | 1883         |        |
| 48           | Frhr. v. Einmui-<br>Salberg   | Geh.StommerzRai                                     | Schloß halberg<br>b. Brebach<br>a/Zaar | ord. 98.                           | 1883         | 1900†  |
| 49           | Grbr. v. Tettan               | Fideitommißbefiger                                  | Tolle                                  | ord. M.                            | 1883         | 1885   |
| 50           | v. Liedemann                  | Rammerherr,<br>Rittergutsbefiger                    | Arang b. Bomft                         | ftellv. M.                         | 1883         | 1897†  |
| ā1           | Frhr. v. Ticham.              | Landesaliefter und<br>Majoraisbefiger               | Tromedori<br>(Ar. Etriegan)            | ord. W.                            | 1889         | 1894   |
| 52           | Frhr. v. Iwidel               | Ritterguiebefiger                                   | Stovern<br>b. Salzbergen               | ftellv. M.                         | 1907         |        |
| 58           | Bogier                        | NommerzRai                                          | Enedlinburg                            | ftello. M.                         | 1889         | 1891   |
| 54           | Dr. Bebein                    | Geb Rommerz. Mat                                    | Bufte-Baltere-<br>borf                 | ord. M.                            | 1883         | 1898   |
| 55           | v. Bedell = Mal =<br>how      | Ritterichaftedirett.                                | Maldyow<br>b. Nedylin                  | ord. M.                            | 1883         | 1890†  |
| 56           | v. Bilamowit.<br>Möllendorf   | Rittergutebefiger                                   | Marfowip b.<br>Znowrazlaw              | ord. M.                            | 1883         | 1889   |
| 57           | Bindthorn                     | Eb. Meg. Mat a. D.<br>Eberbürgermftr.               | Münfter i. B.                          | fiello. M.                         | 1887         | 1900ii |
| 58           | Binfelmann                    | Landesöfonomie-<br>Rat                              | Röbbing<br>b. hittrup                  | pello. M. ord. M.                  | 1883<br>1895 | 19061  |
| 5!           | v. Wonrfch                    | Rittergutsbefiger,<br>Birfl. Geb. Rat,<br>Eggelleng | Bilonip<br>b. Breslan                  | ord. W.                            | 1586         | 18991  |
| 60           | Graf v. Zedlig.<br>Trüpfdiler | Etnateminifter.                                     | Großenboran                            | ord. N.                            | 1895         | 1898   |

## h) Ans ben Rreifen ber Land- und Forftwirticaft gemabite Mitglieder und Stellvertreter.

| 1 | Mhsbahs  | Stonomierat       | Glüdjtadt                             | ftello. DR. | 1908         |      |
|---|----------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|------|
| 2 | MIbinus  | Laudichafterat    | Baldhaufen                            | orb. M.     | 1884<br>1886 |      |
|   |          |                   | Baldhaufen<br>b. Königsberg<br>i. Pr. | itellv. M.  | 1886         | 1555 |
| 3 | 91 f ti  | Cfonomierat       | Charlottenburg                        | ord. M.     | 1895         | 1906 |
| 4 | v. Arnim | Ritterguisbefiger | Buterberg<br>b. Strasburg<br>(11M.)   | ord. M.     | 1895         |      |

<sup>\*)</sup> Biebe auch unter abichnitt II b ifbe, Nr. 76

| Laufende Rr. | De                           | o Mitaliedes                        |                                               | ordent-<br>liches oder<br>fiellver- feit |              | bis  |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------|
| Laure        | % a m e                      | Stand                               | 28 ohnort                                     | tretendes<br>Mitglied                    |              |      |
| 5            | Bamberg                      | Majoratöpächter                     | Stradem<br>b. Dt. Gylau                       | ftellv. M.                               | 1907         |      |
| 6            | Bed) er                      | Landfammerrat                       | Schwarzbach<br>b. Triptis                     | ftello. M.                               | 1907         |      |
| 7            | Graf Beiffel<br>v. Gymnich   | Landrat und<br>Kammerherr           | Schloß Frens<br>b. horrem<br>(Rhpr.)          | ftellv. M.                               | 1905         |      |
| 8            | v Below                      | Rittergutebenger                    | Saleste<br>i. Pomnt.                          | ftellv. M.                               | 1886         | 1887 |
| 9            | v. Bernuth                   | Rittergutsbefiger                   | Borowo<br>b. Czempin<br>i. Pojen              | fiellv. M.<br>ord. M.                    | 1895<br>1904 |      |
| 10           | Bieler                       | Rittergutabefiger                   | Melno<br>b. Graudenz                          | ord. M.                                  | 1886         | 1894 |
| 11           | v. Böhlendorff. Rölpin       | Rittergntobefiger                   | Regezow                                       | ftellv. M.                               | 1906         |      |
| 12           | v. Braunfdiweig              | Rammerberr und<br>Rittergutsbesiger | Moltow<br>(Ar. Rolberg-<br>Körlin)            | fiellv. M.<br>ord. M.                    | 1905<br>1906 |      |
| 18           | Briefen                      | Rittergutebefiger                   | Böhne<br>b. Rathenow                          | ftellv. M.                               | 1904         |      |
| 11           | Arbr. v. Czettrip u. Reubaus | Landidjaftedirett.                  | Rolbuis<br>b. Jauer                           | ftellv. M.                               | 1883         | 1885 |
| 15           | Döring                       | Rittergntepächter                   | Gutenwerder<br>b. Bnin (Reg. »<br>Beg. Bojen) | ord. W.                                  | 1883         | 18×5 |
| 6            | Dumrath                      | Db. Reg. Rat a. T.                  | Buslar<br>b. Damniş<br>(Kr. Pyriş)            | ord. 9R.                                 | 1888         | 1888 |
| 7            | Engelbrecht                  | Boibenger                           | Dbenbeich<br>b. Glüdftabt                     | ftellv. DR.                              | 1892<br>1901 |      |
| 18           | Dr. Feberath                 | Geh. RegRat                         | Oleberg<br>(Rr. Brilon)                       | ftellv. DR.                              | 1908         |      |
| 19           | v. Graß                      | Mittergutsbefiger                   | Rlanin<br>b. Gr. Starfin<br>i. Beftpr.        | ftellv. M.                               | 1892         | 1897 |
| 20           | Gumtan                       | Oberforftmitr.a. D.                 | Stettin                                       | fiellv. Dr.                              | 1888         | 1888 |
| 21           | v. Beifter                   | Rittergutsbefiger                   | Duffeldorf                                    | ftellv. Dt.                              | 1888         | 1886 |
| 22           | v. Bellborif                 | Bideifommißbefiger                  | b. Mucheln<br>(Bez. Galle)                    | ftellv. M.<br>ord. M.                    | 1892<br>1898 |      |
| 28           | v. herford                   | Landes ötonomierat                  | Tauchel<br>b. Commerield                      | ord. M.                                  | 1888         | 188  |

| Laufende Rr. | ₹ 05                                                 | Mitgliedes                                              |                                               | ordent-<br>lidjes oder<br>itellver- | jeit                 | bis          |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Sanfe        | 92 а ш е                                             | Etand                                                   | 23 ohnori                                     | tretenbes Mitglied                  |                      |              |
| 24           | herrfiadt                                            | Cfonomicrat                                             | Maredorf<br>b. Frechen                        | jiello. M.                          | 1586<br>1590         | 18976        |
| 25           | hilbebrandt                                          | Cberfornmeifter                                         | Gumbinnen                                     | ftello. M.                          | 1883                 | 1891         |
| 26           | himburg                                              | Amterat                                                 | Bienerode<br>(Br. Sadfen)                     | ftello. M.                          | 1888<br>1893         | 1891<br>1908 |
| 27           | hing                                                 | C berforftmeifter                                       | Caijel                                        | jiello. M.                          | 1892                 | 1906         |
| 24           | Poeld.                                               | Gutebefiger                                             | Muggebield<br>b. Geegeberg<br>i. Edil. Dolft. | ord. M.                             | 1883                 | 1885         |
| 29           | Jrhr. v. Soevel                                      | Rammterberr,<br>Rittergniebefiger                       | herbed i. Beitf.                              | ord. M.                             | 1883                 | 18974        |
| 30           | Doffmann                                             | Forfimeifter                                            | Bugbad)                                       | ord. M.                             | 1907                 |              |
| 31           | Sols                                                 | Rittergutebefiger                                       | Partin                                        | itello. DR.                         | 1898                 | 1906         |
| 32           | v. Zordan                                            | Amterat und<br>Landesältefter                           | R1. Ebild)<br>b. Gramfdjüş<br>1Ar. Glogan)    | ord. M.                             | 1892                 |              |
| :38          | Mahlde                                               | Soibenger                                               | Friedrichsgabes<br>toog<br>i. Echl. Polit.    | ftellv. M.                          | 1853                 | 1891         |
| 34           | v. Raufmanu                                          | Landesofonomierat                                       | Stenerwald<br>b.hitbesbeim                    | jiello. M.<br>ord. M.               | 1888<br>1888         | 1558         |
| 35           | Ranfer                                               | Reg. u. Forftrat                                        | Breslan                                       | ftellv. M.                          | 1891                 | 1894         |
| 36           | Dr. Grbr. 3gnas<br>v. Landeberg.<br>Belen. Steinfurt | Rammerherr,<br>Birtl. Geb. Rat,<br>Eggelleng            | Trenfteinfurt                                 | ftellv. M.<br>ftellv. M.<br>ord. M. | 1894<br>1898<br>1903 | 1888         |
| 87           | Dr.jur.Grafv.Laude-<br>berg-Belen und<br>Gemen       | Rittergntabenger                                        | Belen b. Berfen                               | itello. M.<br>ord. M.               | 1889<br>1898         | 1902         |
| 38           | Baron v. Langer-<br>mannund Erien-<br>famp           | Rittergutebefițer                                       | Lubin<br>b. Ariewen<br>i. Bosen               | ord. 20.                            | 1895                 | 1903         |
| 89           | v. Lenthe                                            | Cber-Appellations-<br>GerRat a. 2.,<br>Rittergnisbenger | Lenthe<br>b. Sannover                         | ord. M.                             | 1888                 | 1888         |
| 40           | Lieven                                               | Gutebenper                                              | Silden                                        | itello. M. ord. M.                  | 1890<br>1898         | 1902         |
| 41           | Loebbede                                             | Gutabefiper                                             | Marghaufen b. Bigenhaufen                     | frello. M.                          | 1883                 | 1885         |
| 42           | Märtens                                              | Rittergniebefiger                                       | Caffel                                        | ftellv. M.                          | 1906                 |              |
| 43           | Mahter                                               | Burgermeiner und Beingntebenger                         | herrnsheim<br>b. Borme                        | ftellv. M.                          | 1904                 |              |
| 44           | Mooner                                               | Rittergutebenger,                                       | Sternfelde b.                                 | ord. M.                             | 1887                 | 1890         |

| Laufende Rr. | 20                           | s Mitgliedes                                      |                                              | ordent-<br>liches ober | feit         | bis          |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Saure        | R a m e                      | Z taub                                            | Bohnort                                      | tretendes Witglieb     |              |              |
| 45           | 9Nüller                      | Landes ötonomierat                                | Echeeffel<br>(Rr. Roten-<br>burgi. Sann.     | jiellv. M.<br>ord. M.  | 1889<br>1898 |              |
| 16           | Ridijch<br>v. Rojenegt       | Rittergutebefiger                                 | Ruchelberg<br>(Rr. Liegnig)                  | iello. M.<br>ord. M.   | 1886<br>1889 | 1891         |
| 47           | Dibenburg                    | C beramtmann                                      | Bilhelmshof<br>b. herefeld                   | jiellv. M.             | 1886<br>1889 | 1897         |
| 18           | Pauli                        | Butebejiger                                       | Groß . Rönige.<br>dorf b. Coln               | jtello. M.             | 1898<br>1902 |              |
| 19           | Beterjen.                    | Cfonomierat                                       | Twedt-Trögels-<br>by b. Flens-<br>burg       | ord. M.<br>jielly. M.  | 1886<br>1901 | 1902†        |
| 50           | Frhr. v. Plotho              | Rittergutebefiger                                 | Baren b. Burg<br>(Br. Cachjen)               | ord. M.                | 1883         | 1893         |
| 51           | Poll                         | Rittergntebefiger                                 | Gr. Samotleuit<br>b. Rafel                   | ord. M.                | 1556         | 1894         |
| 52           | Gans Edler herr<br>gn Putlig | Rittergutobefiger                                 | Gr. Panfow<br>(Prignip)                      | ftellv. Dr.            | 1908         |              |
| 58           | Enact-Bastem                 | iseh. Reg. Rat<br>Landesjorftrat                  | Baunover                                     | fiello. M.             | 1595         |              |
| 54           | v. Rath                      | Rinergutobefiper                                  | Lauersjort<br>(Rhpr.)                        | ord. N.                | 1883         | 1590†        |
| 55           | Greibere v. b. Red           | Cberforfimeifter                                  | Breslau                                      | fiello. M.             | 1559         | 1891         |
| 56           | v. Reben                     | Rittergutebenger                                  | Frangenburg (91 - B. Saun.)                  | fiellv. M.             | 1888<br>1889 | 1897         |
| 67           | Reiß                         | Burnt. Bienburg-<br>Birfieinicher<br>Borftmeifter | Dffenbach<br>(RB. Caffel)                    | fiello. DR.            | 1889<br>1897 | 1891<br>1897 |
| 65           | Richter                      | Sorftmeifter                                      | Caffel                                       | ord. M.                | 1856         | 1555         |
| 59           | Miebenjahm                   | Mittergmebefiger                                  | Sophienberg<br>b. Frieden-<br>berg i. Efipr. | jtellv. M.             | 1892         | 1894         |
| 60           | Rielchoj-Böhmer              | Landes of onomies<br>rat                          | Bogelhorft<br>b. Lemgo<br>(Lippe)            | itello.M.              | 1897         |              |
| 61           | v. Nohr                      | Minergmobefiger                                   | Danneumalde<br>b. Anrig                      | jiello. M.             | 1890         | 1905         |
| 62           | v. Caldern                   | Rintergutebefiger                                 | Brallentin<br>b. Toelit<br>i. Pomm.          | ord. M.                | 1889         | 1906         |
| 63           | Carajin                      | Hinergutebefiger                                  | Bergenihal<br>(Rr. Nocifel<br>i. Efter.)     | fiello. M.             | 1889         | 1891         |
|              |                              |                                                   |                                              |                        |              |              |

Anlagen.

| Laufende Rr. | Σ¢                        | e Mitalicbee                          |                                         | liches ober              |              |      |  |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|------|--|
| Lanfe        | N a m e                   | dunts                                 | Bohnort                                 | mitgiteb .               |              |      |  |
| 64           | 2 herzer                  | Landesällefter                        | Renhof<br>b. Liegnip                    | ord. M.<br>hellv. M.     | 1883<br>1904 | 1885 |  |
| 65           | Edirmader                 | E beriorfimeifter                     | Breefan                                 | fiello. Di.              | 1895         | 1903 |  |
| 66           | n. Edproetter             | Forfimeifter                          | Stettin                                 | ftellv. M.<br>ftellv. M. | 1883<br>1887 | 1885 |  |
| 67           | v. Edulgen                | Ritterguisbefißer                     | Gradifen<br>b. Tollad<br>i. Dipr.       | fiellv. M.               | 1895         |      |  |
| ūb.          | v. Eduplar gen. Mildling  | Ritterichaftlicher<br>Dbervorsteher   | Sohenaus<br>(Nr.Eichwege)               | ord. M.                  | 1883         | 1885 |  |
| 50           | Graf v. Edwerin-<br>Bugar | Landidiafiediretter                   | Pupar<br>b. Sarnow                      | ord. W.                  | 1883         | 1888 |  |
| 70           | Grhr. v. Zedendorff       | Rammerherr                            | Menfelmig<br>(€A)                       | ord. M.                  | 1907         |      |  |
| 71           | Sendel                    | Rittergmabefiger                      | Cheldien<br>b. Ennenfen<br>i. Eftpr.    | hellv. M.<br>ord. M.     | 1883<br>1886 |      |  |
| 72           | Grhr. v. Sendlig          | Hittergutebenger                      | Barodite b.<br>Rojewo (Ar.<br>Birnbaum) | hellv. M.                | 1854         | 1888 |  |
| 73           | Stagen                    | Gutebefiger                           | Benborf a. 9th.                         | fiello. M.               | 1902         | 1905 |  |
| 74           | Steinmener                | Landesofonomie-<br>rat                | <b>Tau3ig</b>                           | ord. M.                  | 1907         |      |  |
| 75           | v. Etodhaufen             | Mittergntebefiger                     | Abgunft b.<br>Trendelburg               | ord. 24.                 | 1898         |      |  |
| 76           | Baron v. Tidam:<br>mer")  | Landesältefter unb<br>Majoratebefiger | Tromederiffer. Striegau)                | ord. M.                  | 1886         | 1888 |  |
| 77           | v. Unruh                  | Mittergntebefiger                     | Rl. Mündje (Ar.<br>Birnbaum)            | frello. DR.              | 1904         |      |  |
| 74           | Bibrans                   | Gutebefiger                           | Calvorde                                | ord. M.                  | 1907         |      |  |
| 79           | Bollmer                   | Regierunge- und<br>Forfirat           | Stettin                                 | ftellv. M.               | 1898         | 1904 |  |
| 80           | Bagner                    | Forfimeifter                          | Greifewald                              | fielle. 90.              | 1889         | 1897 |  |
| 51           | v. Balbom                 | E berforfimeifter<br>a. T.            | Tannenmalbe i. Wedl.                    | ftellv. M.<br>ord. M.    | 1883<br>1890 | 1894 |  |
| 82           | Dr. Balther               | Geh. Eberforftrat                     | Tarmited:                               | frellv. M.<br>ord. M.    | 1898<br>1904 | 1906 |  |
| 83           | Beinident                 | Mitterguisbefiger                     | Lullanb. Thorn                          | ord. M.                  | 1884         | 1855 |  |
| 11           | Bendorif                  | Rittergutebenger                      | Bogiechowo<br>b. Gnefen                 | ftellv. M.               | 1889         | 1894 |  |
| 55           | Bernher                   | Clonemierat                           | Rierstein                               | ord. M.                  | 1897         | 1903 |  |

<sup>&</sup>quot;j Siehe aud unter Abidmitt II a libe. Nr. 61.

| Eaniende Re. | 3.0                    | 3 Mitgliedes                                                             |                                              | ordente<br>liches ober<br>itellvere | feit         | bis  |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------|
| Kam          | N a m e                | 3 tan b                                                                  | 23 ohnort                                    | treteudes<br>Mitglied               |              |      |
|              | c) Aus ben Arcife      | n der Industrie gewä                                                     | hite Mitglieder u                            | nd Etellveri                        | reter.       |      |
| i I          | Bernhardt              | Vergrat                                                                  | Balencze                                     | ftellv. M.                          | 1886         | 1905 |
| 2            | Bourgutiditu           | Sabritbefiger                                                            | Bittenberg                                   | ftello. M.                          | 1892         | 1894 |
| 3            | Branns                 | Rommerz. Rat                                                             | Dormund                                      | ftellv. M.                          | 1889         | 1903 |
| 4            | Bued.                  | Geidiäjtsiührerdes<br>Zentralverbans<br>des dentidier Ins<br>duftrieller | Berlin                                       | orb. M.                             | 1883         | 1484 |
| 5            | Bureich                | Geh. Rommerz.=<br>Mat                                                    | Linden<br>b. Sannover                        | ord. M.                             | 1883         | 1885 |
| 6            | Cegielotn              | Sabritbenper                                                             | Pojen                                        | hello. M.                           | 1895         | 1900 |
| 7            | v. C öllu              | Rommerz Hat                                                              | Sannover                                     | ftello. Dr.                         | 1885         | 1903 |
| 8            | Ernit                  | Sindirain. Sabrit-                                                       | Salle a 3.                                   | ord. M.                             | 1893         | 1591 |
| 9            | Fattenberg             | Mühlenbenger                                                             | Chobilin<br>b. Nafel                         | ftellv. M.                          | 1883         | 1855 |
| 0            | Tehr-Rlad              | Rommer; - Hat                                                            | Bicebaben                                    | ftellv. Dr.                         | 1897         |      |
| 1            | Grenfel                | Geb. Rommerz                                                             | Berlin                                       | ord. W.                             | 1583         | 1905 |
| 2            | Dr. Gaftell            | Pandelelammer-<br>Borfipender                                            | Main;                                        | ord. 20.                            | 1906         |      |
| .3           | Dr. Grunenberg         | Generals<br>bergdirektor                                                 | hermebori b.<br>Balbenburg<br>i Edlef.       | fellv. M.                           | 1905         |      |
| 4            | Dr. ing. Saarmann      | Bel. Rommerg                                                             | Conabrad                                     | ord. W.                             | 1886         |      |
| ā            | Graf v. Sade           | Rittergute. und Sabritbefiper                                            | Alt - Manft b. Greienwalde                   | ord. M.<br>itcliv. M.               | 1893<br>1896 | 1590 |
| 6            | Dr. Sammader           | Genbenbenger                                                             | Berlin                                       | ord. M.                             | 1853         | 1885 |
| .7           | Ihmer                  | Bergrat                                                                  | Balbenburg<br>i. Edlei.                      | ord. M.                             | 1888         | 1885 |
| 8            | Zolowicz               | Dampfundblen-<br>befiger                                                 | Pofen                                        | fiello. N.                          | 1889         | 1889 |
| 9            | Rantorowicz,<br>Razarn | RommerzNat                                                               | Poien                                        | ord. M.                             | 1895         |      |
| 9)           | Rôpu                   | Sabritbefiger                                                            | Wiesbaden                                    | ftell v. M.                         | 1886         | 1897 |
| 1            | Arabier                | Geh. Bergrat                                                             | Effen-Hütten-<br>fcheid                      | ftellv. M.                          | 1895 $1905$  |      |
| 2            | grug                   | Generaldireftor                                                          | Salle a'E.                                   | ord. M.                             | 1892         | 1596 |
| 8            | Dr. v. Nulmiņ          | Rittergutebefiger                                                        | Couradswal-<br>dan b. Saa-<br>ran i. Ichlei. | ftellv. M.                          | 1988         | 1885 |

| Edujence Se | E               | es Mitgliedes                                                                        |                                        | ordente<br>liches ober-<br>ftellvere   | feit                 | bis          |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|
| Tun.        | N a m e         | . Etand                                                                              | 23 ohnort                              | Mitglied                               |                      |              |
|             | Langen          | Geh.KommerzNat                                                                       | Coln                                   | fiello. M.                             | 1883                 | 1895         |
| 5           | Linguer         | Fabrifbefiger                                                                        | Inowrazian                             | ord. N.                                | 1888                 | 1894         |
| 6           | Qoewe           | Geh. Rommerz Hai                                                                     | Berlin                                 | ord. M.                                | 1905                 |              |
| 7           | Dr. ing. Queg") | Gely. Rommerz. = Rat                                                                 | Tüffelbori                             | ord. 28.                               | 1904                 | 19(5)        |
| 8           | Mann            | Direttor                                                                             | Raumburg                               | iclo.M.                                | 1896                 | 1897         |
| 9           | Michel          | Geh. RommerzNat                                                                      | Main3                                  | ord. M.                                | 1897                 | 1906         |
| 0           | Mild)           | Rommerz Hat                                                                          | Poien                                  | jtello. Di.                            | 1892                 | 1894         |
| 1           | Dr. Eppenheim   | Tireftor                                                                             | Berlin                                 | jtello. M.                             | 1907                 |              |
| 2           | Reimann         | Fabritbefiger                                                                        | Berlin                                 | fiello. M.                             | 1886<br>1890         | 1888<br>1891 |
| 3           | Dr. Hitter      | Generaldirettor                                                                      | Echtoft 28al-<br>benburg<br>i. Echtef. | ord. M.                                | 1886                 | 19051        |
| 4           | Roetger         | Landrata. T., Lor-<br>figender des Ti-<br>reftoriums der<br>Firma Friedrich<br>Arupp | Cijen                                  | fiellv. W.                             | 1905                 |              |
| 5           | Noth.           | Bergmerfebireftor                                                                    | Wieebaben                              | ord. M.                                | 1888                 |              |
| 6           | Edmidt **1      | Umterat                                                                              | Lohme b. Ber-<br>nan                   | fiello. M.                             | 1895                 | 1906         |
| 7           | Edmidt, Guftav  | Rommerz. Mat                                                                         | Magdeburg                              | fiellv. M.                             | 1898                 | 1901         |
| 5           | Edmidt, Vanl    | Sabritbefiger                                                                        | Befterhufen<br>a Glbe                  | ftell v. M.                            | 1902                 | :            |
| 9           | 2 dineiber      | Mühlenbefiger                                                                        | Liffa i. Pof.                          | ftellv. M.                             | 1901                 |              |
| 0           | € ch ii țe      | Grubendireftor                                                                       | harbfe (Pr. Sadi.)                     | ftello. M.                             | 1883                 | 1891         |
| 1           | Zervaes         | Geh. Rommerz Hat                                                                     | Duffetborf                             | jiellu. 98.<br>ord. 98.<br>jiellu. 98. | 1886<br>1889<br>1904 |              |
| 2           | Dr. Zichel      | Sabritdireftor                                                                       | Noerten                                | ftellv. M.                             | 1888<br>1885         | 1885         |
| 3           | Söhnlein        | Sabrifant                                                                            | Ednerftein<br>a. Rhein                 | hello. M.                              | 1883                 | 1985         |
| 4           | Etrob           | Web. Rommerg Hat                                                                     | Offenbach a. M.                        | ftello. Dr.                            | 1907                 |              |
| 5           | Dr. Strupp      | Geh. Rommerz.=Rat                                                                    | Meiningen                              | ord. 90.                               | 1907                 |              |
| 6           | Loigi           | Bergwerlebireftor                                                                    | Bitterfelb                             | fiello. M. ord. M.                     | 1895<br>1896         | 1906         |
| 7           | Beber           | RommeryRat                                                                           | (Bera (Renfs)                          | fielly, 27                             | 1907                 |              |

<sup>\*)</sup> Giebe auch unter ftbidnitt II d ifte Rr. 29,

| Laufende Rr. | € €              | s Mitgliebes               |                 | ordent-<br>liches oder<br>ftellver- | feit         | bis  |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|------|
| Paufe        | N a m e          | Stand                      | 20 hnort        | mitglied                            |              |      |
| 45           | Ir. Beigert      | Sabrifbeifter und Zindtrat | Berlin          | ftellv. W.                          | 1883         |      |
| 49           | Weintrand        | Geb. Rommery               | Cifenbach a.M   | itello. M.                          | 1897         | 1906 |
| 50           | Berminghoff      | Generaldirector            | Berlin          | ftellv. M.<br>ord. M.               | 1890<br>1907 | 1894 |
| 51           | Berner           | Mommery -Hat               | Sannover        | ftellv. Dr.                         | 1904         |      |
| 52           | Benland          | . Geh. Routmerz<br>Rat     | Siegen          | fielly. M. ord. M.                  | 1883<br>1886 |      |
| 53           | Billiger         | Bergrat, General-          | <b>Nattowip</b> | ord. M.                             | 1905         |      |
| 54           | pan den Bungaert | Direttor                   | Berlin          | iteliv. M. ord. M.                  | 15×3<br>1846 |      |

#### d) And ben Areifen bes Sanbeloftanbes gemablte Mitglieder und Stellvergreter.

| 1  | Mootph       | Rommery.=Rat                                    | Zhorn                      | ftello. Di.        | 1588         | 1355  |
|----|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------|
| 2  | Bereng       | Rommerg Rat                                     | Danzig                     | ord. M.            | 1901         | 1907+ |
| 3  | Bertelemann  | Eirettor                                        | Gadderbanm<br>b. Bielefeld | ord. M.            | 1883         | 1901† |
| 4  | Bethte       | RommerzHat                                      | Satte a'E.                 | hellv.M.           | 1888<br>1585 | 1494  |
| 5  | Bjoernien    | Zenator und<br>Raufmann                         | Altona                     | ord. M.            | 1556         | 1594  |
| 6  | Boden        | Borfteber der Rauf-<br>mannichaft und<br>Ronful | Stettin                    | ord. M.            | 1888         | 1889  |
| 7  | Boeddingbans | Geb. Rommerg                                    | Elberfeld                  | ftellv. M. ord. M. | 1883<br>1904 | 1906† |
| N  | Tamme        | (seh. Kommerz.                                  | Dangig                     | ord. M.            | 1×83         | 1900  |
| 9  | Tietrid)     | RommergRat und<br>Stadteat                      | Thorn                      | itello. M. ord. M. | 1907<br>1908 |       |
| 10 | Dubbers      | Ranfmann                                        | Mitona                     | ftellv. D.         | 1588         | 1885  |
| 11 | Gruft        | Ronful u Stadtrat                               | Memel                      | ftello. M.         | 1895         | 1898† |
| 12 | Griedrichfen | Anbritant                                       | Riel                       | ord. M.            | 1883         | 1555  |
| 13 | Grünfeld     | Nonmer3Nat                                      | Benthent i. D. Schl.       | itellv. W.         | 1901         |       |
| 14 | Grunwald     | Raufmann und Sandelerichter                     | Breslau                    | ord. M.            | 1888         | 1885  |
| 15 | Günther      | Rouful                                          | Stettin                    | îteav. W           | 1904         |       |
| 16 | Sampe        | Manimann                                        | Altona                     | itellv. DR.        | 1907         |       |

| Laufende Rr. | 2               | ce Mitgliedes                               |                        | ordente<br>liches oder<br>ftellvere | feit         | bis   |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|
| Saufe        | N a m e         | © tan d                                     | Wohnort                | mitglieb.                           | _            |       |
| 17           | Saurand         | Geh. Kommerz<br>Nat                         | Frantjurt a.M.         | ord. M.                             | 1583         | 1906  |
| 18           | Senrid          | RommerzNat                                  | Aranffuri a. M.        | fiellv. M.<br>ord. M.               | 1893<br>1907 |       |
| 19           | Sene            | Ranimann                                    | Samburg                | fictiv. M.                          | 1907         |       |
| 20           | Solle           | SommerzRat                                  | Riel                   | ord. M.                             | 1907         |       |
| 21           | Stratt          | Ranjmann und<br>Ronjul                      | Etraliand              | fiellv. M.                          | 1899         | 1903  |
| 22           | Borgens         | Ranfmann                                    | Bremen                 | ord. 9R.                            | 1907         |       |
| 28           | Riefetamp       | RommerzNat                                  | Müniter i. B.          | hellv. M.<br>jiellv. M.             | 1892<br>1901 | 1894  |
| 24           | Srauel          | Ranimann                                    | Samburg                | ord. 90.                            | 1907         |       |
| 25           | Arans           | Rabritbirettor                              | Memel                  | fiello. M.                          | 1907         |       |
| 26           | Antentampif     | Ranfmann                                    | Bremen                 | ftello. M.                          | 1907         |       |
| 27           | Vorengen        | Ranimann                                    | Mirona                 | fielto. M.                          | 1888         | 18854 |
| 28           | Lubemig         | Bankbireftor                                | Mimiter i. 28.         | fiello. M.                          | 1895         | 1897  |
| 29           | Dr. ing. uneg"; | Geh. Rommerz Rat                            | C berhaufen            | ord. 90.                            | 1883         | 1903  |
| 80           | Mailene;        | Sabritdireftor                              | Borde i. 28.           | fiello. DR.                         | 1886         | 1591  |
| 81           | Mathens         | Bantiern, Etabtrat                          | Liegnip                | fiello. DR.                         | 1895         | 1900  |
| 82           | Meyer           | RommerzNat                                  | Minden                 | jtellv.M.<br>ord. M.                | 1898<br>1901 |       |
| 88           | Miglaif         | Roniul                                      | Gibing                 | ftell v. DR.                        | 1901         | 1906  |
| 34           | Möhlan          | Rommer3.=Nat                                | Tüffeldori             | ftellv. M.<br>ord. M.               | 1904<br>1906 |       |
| 35           | M o h t         | Roujul                                      | Riel                   | jtello. M.                          | 1904         | 1906  |
| 86           | Müller, Louis   | Ranimann und<br>Roujul                      | Memel                  | itello. M.                          | 1895         | 1906  |
| 87           | Mugban          | Recdereidireftor<br>und Sandels.<br>richter | Breelan                | ftellv.M.<br>ord. M.                | 1886<br>1889 | 1888  |
| 34           | Renbauer        | Geh. Rommerz. Mat                           | Magdeburg              | ord. M.                             | 1883         | 1888  |
| 39           | T ppe           | Sabrifant                                   | Mülhaufen<br>i. Thür.  | ftello. M.                          | 1892         |       |
| 49           | Dftermener      | Laufmann                                    | Rönigeberg<br>i. Pr.   | ord. 21.                            | 1904         |       |
| 41           | v. Baijavant    | RommerzNat                                  | Frantfurt a. D.        | ftellv. M.                          | 1907         |       |
| 42           | Beters          | Roumer3 Nat                                 | Gibring                | ftellv. D.                          | 1886         | 1900  |
| 48           | Bile1           | Ranfinann                                   | Magdeburg              | ftellv.M.<br>ord. M.                | 1888<br>1895 | 1891  |
| 44           | Pinfus          | RommerzRai                                  | Renftabt<br>i. D. Edl. | fiellv. M.                          | 1889         | 1894  |

<sup>9)</sup> Siebe auch unter Abfanitt IIc ifbe. Rr. 27.

| Laufende Ur. | 3                | es Mitgliedes                                         |                      | ordent-<br>lidies oder<br>fiellper- | feit         | bis   |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|-------|
| Sanic        | R a m e          | Z tan b                                               | 22 ohuort            | Witglied                            |              |       |
| 45           | Richanet         | Rommerz - und<br>Admiralitäterat                      | Rönigeberg           | ord. 20.                            | 1883         | 1900  |
| 46           | Zarnow           | Raufmann                                              | Stratjund            | jiello. W.                          | 1885         | 1899  |
| 47           | Zartori          | Geh. Rommerz Rat                                      | Rick                 | fiellv. W.<br>ord. W.               | 1886<br>1895 | 1908  |
| 45           | Edarffenort      | Roniul                                                | Memel                | hello. W.                           | 1883         | 1894  |
| 49           | Dr. jur. Edintow | Geh. Routmerz. Mat                                    | Stettin              | ord. M.                             | 1902         |       |
| 50           | Schoeller        | RommerzRat                                            | Breefan              | stellv. N.<br>ord. N.               | 1883<br>1886 | 1888  |
| 51           | Edyröder         | Eb -Heg Hat a. T.                                     | Roin                 | netto. M.                           | 1906         |       |
| 52           | Sechold          | Reg • Rat a E.,<br>Generaldireftor<br>d. Dortm. Union | Tortunnd             | fiellv. M.                          | 1883         | 1855  |
| 53           | v. Beedt         | Ranfmann                                              | Straljund            | fielto. D.                          | 1883         | 15851 |
| 54           | Semper           | Sabrifant                                             | Mitona               | fiello. M.                          | 1895         | 1900  |
| 55           | Teichendorii     | Stadtrat a. T.                                        | Rönigeberg<br>i. Pr. | ord. M.                             | 1901         | 1903  |
| 66           | Bächter          | tieh. Rommerz Rat                                     | Etettin              | ord. 20.                            | 1890         | 1901  |
| 57           | Ballie           | Ranimann                                              | Bolgaft              | ord. M.                             | 1889         | 1890  |
| 54           | Bohnert          | Ronful                                                | Altona               | fiello. M.<br>ord. M.               | 1901<br>1904 | 1906  |
| 59           | llnruh           | Ronful                                                | Danzig               | ftello. M                           | 1908         |       |

## III. Mitglieder und fiellvertretende Mitglieder des ftanbigen Anefchuffes. .

| Authority Arts |              | Tee Mitgliebee                                 |                            | ordent:<br>liches oder<br>stellver: | feit         | bio  |
|----------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|------|
| ,              | N a m e      | Etand                                          | Bohnort                    | Mitglieb                            |              |      |
|                | Arnhold      | Geh. Rommerz Rat                               | Berlin                     | jiello. M.<br>ord. N.               | 1898<br>1899 |      |
| 2              | Bertelemann  | Direftor                                       | Gabberbanm<br>b. Bielejelb | ord. M.                             | 1898         | 1901 |
| 1              | Boden        | Bornicher d. Ranf-<br>manuschaft und<br>Konful | Stettin                    | ftellv. M.                          | 1883         | 1885 |
|                | Boebbinghaus | Geh. Rommerg Rat                               | Elberfeld                  | ord. N.                             | 1904         | 1906 |
| ,              | Damme        | Geh. Rommerz Rat                               | Tanzig                     | fiellv. DR.                         | 1886         | 1899 |

| 18c 381     | €.                                               | s Mitgliedes                        |                                              | ordent.<br>liches oder<br>itellver. | feit         | his   |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|
| Lanfonde Rr | Ж а т е                                          | Ztand                               | 23 ohuori                                    | mitglied 2                          |              |       |
| 6           | Grengel                                          | Geh.Rommerz.+ Nat                   | Berlin.                                      | ficlio. M.<br>ord. M.               | 1883<br>1886 | 1905  |
| 7           | Dr. ing. Saarmanu                                | Geh.Rommerz. Rat                    | E enabrud                                    | fiellv. Dr.                         | 1905         |       |
| 8           | Dr. Sammader                                     | Grubenbefiger                       | Berlin.                                      | ord. M.                             | 1888         | 1885  |
| 9           | Saurand                                          | tieh.RommerzRat                     | Granffurt a.M.                               | orb. M.                             | 1883         | 1898  |
| 10          | Grhr. v. Hoevel                                  | Rammerherr und<br>Rittergutebefiger | herbed i. Benf.                              | ord. M.                             | 1883         | 1897  |
| 11          | Frbr. v. Hoiningen<br>gen. Huene                 | Rittergutebefiger                   | Gr. Mahlendorf<br>b. Grüben<br>(R.B. Eppeln) | fiello. N.                          | 1895         | 1895  |
| 12          | Rleine                                           | Bergrat                             | Dorimind                                     | itello. Dt.                         | 1599         |       |
| 13          | Dr. jur. Graf<br>v. Landsberg-<br>Belen u. Gemen | Mittergutebefiger                   | Belen b. Borten                              | itello. M.                          | 1898         | 19029 |
| 14          | Dr ing. gueg                                     | Geh.Rommerg Hat                     | E berhaufen                                  | ord. M.                             | .1901        | 1903  |
| 15          | Mõhlan                                           | Rommerz. Rat                        | Diffieldorf                                  | ftelle. DR.                         | 1907         |       |
| 16          | Frhr. v. Plotho                                  | Mittergutebefiper                   | Paren b. Burg<br>a./Gibe                     | ftellv. M.                          | 1883         | 1598  |
| 17          | Dr. jur. Echlntow                                | Geh.Rommerz.=Nat                    | Etettin                                      | itello. M. ord. M.                  | 1902<br>1906 |       |
| 18          | Zenbel                                           | Rittergutobefiger                   | Chelden b. En-<br>nenten i. Ofter.           | ftellv. Dt.<br>ord. M.              | 1893<br>1898 |       |
| 19          | Etengel                                          | Ronjul a. D. und<br>Fabritbefiper   | Staffurt                                     | ftellv. M.                          | 1890         | 1894  |
| 20          | v. Etodhaufen                                    | Rittergutsbefiger                   | Abgunft<br>b. Trendetburg                    | fiello. M.                          | 1903         |       |
| 21          | 25 ächter                                        | Geh.Rommerz Hat                     | Etettin                                      | hellv. M.                           | 1899         | 1901  |
| 22          | Dr. Bebein                                       | Geh.RommerzRat                      | Bufte-Balters.                               | jiellu. DR.<br>ord. M.              | 1888<br>1890 | 1898  |
| 23          | v. 23 ebell = Maldiow                            | Mitterichafte-                      | Maidow<br>b. Nechlin                         | ord. M.                             | 1883         | 1890  |
| 24          | Benfand                                          | Geh.Kommerz Nat                     | Siegen                                       | itellv. M. ord. M.                  | 1886<br>1905 |       |
| 25          | Graf v. Zedlig.<br>Erüßichler                    | Staateminifter                      | Großenboran                                  | jiellv.M.<br>ord. M.                | 1895<br>1898 | 1899  |

## Anlage 9.

# Entwicklung ber preußisch-heffischen Staatseisenbahnen und ihres Verkehrs seit 1880.

|                                                                                                                       | 1890        | 1907          | Jus oder<br>Abnahme<br>gegen 1-50 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| I. Pahngebier.  1. Prenhiidje Ciicnbahnen                                                                             | 19 654      | 84 002        | + 73,62                           |
| 2. Gebiet der jegigen prengita beifülden<br>Staatsbahnen mit Ginfalufi der jedter ver-<br>jaartlichten Gifenbahnen km | 21 742      | 85 551        | + 68,51                           |
| 11. Betriebemittel<br>bes Gebietes gn 1. 2.                                                                           |             |               |                                   |
| 1. Lotomotiven (Stud)                                                                                                 | 7 556       | 17 177        | ÷ 127,ss                          |
| 2. Berionenwagen iachien                                                                                              | 28 117      | \$9.007       | ÷ 216,56                          |
| 3. Güterwagen (Achien)                                                                                                | 320 399     | 771 314       | + 140,74                          |
| III. Bertehr<br>des Gebiets zu I 2.                                                                                   |             |               |                                   |
| 1. Perionentilometer                                                                                                  | 4 332 s     | 21 831,4      | + 892,39                          |
| 2. tkm                                                                                                                | 9 786,0     | 85 417,s      | + 263,78                          |
| IV. Giunahmen<br>des Geliets zu I. 2 aus dem                                                                          |             |               |                                   |
| 1. Berjonen- und thepadvertebr                                                                                        |             |               |                                   |
| a) im ganzen                                                                                                          | 155 569 606 | 524 140 961   | + 286,91                          |
| b) für das Perionenfilometer H                                                                                        | 3,47        | 2,37          | - 31,50                           |
| 2. ans bem Gutervertebr                                                                                               |             |               |                                   |
| a) im ganzen                                                                                                          | 421 002 928 | 1 295 548 709 | + 207,ts                          |
| b) fur das Connenfilometer N                                                                                          | 4,20        | 8,54          | - 15,24                           |

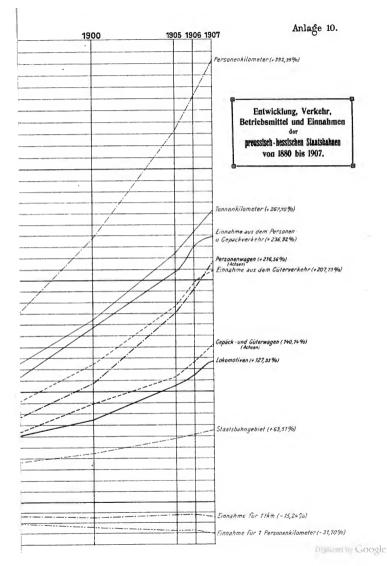

#### Anlage 11.

Gewinnung von Steinkohlen, Brauntohlen, Eisenerz, Robeisen, Fabrikateisen, Weizen, Roggen, Rohzucker und Kalisalzen im Bereinszollgebiet in den Jahren 1880 und 1907.

|               |  |  |  |  |   |   | 1880)<br>Zonnen | 1967<br>Хописи | An over<br>constant<br>gegen |
|---------------|--|--|--|--|---|---|-----------------|----------------|------------------------------|
| Steinfohlen   |  |  |  |  |   |   | 46 974 000      | 148 156 (110)  | + 204,8                      |
| Braunfohlen   |  |  |  |  |   |   | 12 144 000      | 62 581 000     | + 415,3                      |
| Guieners      |  |  |  |  |   | . | 7 289 000       | 27 697 000     | + 282,6                      |
| Robeifen 1 .  |  |  |  |  |   |   | 2 692 000       | 12 875 000     | + 378,1                      |
| Kabritateifen |  |  |  |  | , |   | 2 571 000       | 14 857 000 3)  | + 458,4                      |
| Betgen        |  |  |  |  |   |   | 2 853 000       | 8 479 000      | + 47,4                       |
| Roggen        |  |  |  |  |   |   | 4 971 000       | 9 758 000      | + 96,3                       |
| Rohzuster?) . |  |  |  |  |   |   | 556 (KH)        | 2 124 000 3)   | + 282,0                      |
| Ratifalze .   |  |  |  |  |   |   | 666 O(#)        | 5 749 000      | + 768,2                      |
|               |  |  |  |  |   |   |                 |                |                              |

<sup>(</sup>Statiftifches Sandbuch fur bae Dentiche Reich. 1. Zeil.)

<sup>(</sup>Statiftifde Mittetlungen Des Bereme Tentider Gifen- und Etablinduftrieller.)

<sup>1)</sup> ausichließtich Gufgwaren 1. Echmelgung.

<sup>2)</sup> aller Produtte.

<sup>2)</sup> Die Angaben beziehen fich auf bas Jahr 1906; für 1907 find bie Jahlen noch nicht befannt.

#### Anlage 12.

Beförderung von Steintohlen, Brauntohlen, Gifenerz, Robeifen, Fabritateifen, Weizen, Roggen, Mehl (einschl. Rleie) und Rohzucker nach der Statiftit der Güterbewegung auf deutschen Gifenbahnen in den Jahren 1884 und 1907.

|                 |        | 1884                           |                           |                          | 1907     |                           | 31                         | gegen 1884                           | inte                             |
|-----------------|--------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Artifel         |        | Berfand<br>nach dem<br>Austand | Cupiana<br>von<br>Ausland | 311<br>tanbös<br>verfehr | nady tem | Surfang<br>von<br>nucland | un<br>Intanber<br>verfeier | rm<br>Berjand<br>nach bem<br>Ausland | int<br>Ompfang<br>pom<br>Anoland |
|                 |        |                                | 1(44) 2                   | o m m e m                |          |                           |                            | °f6                                  |                                  |
| Im ganzen       | 91 047 | 9 801                          | 5 695                     | 306 486                  | 30 356   | 21 006                    | + 236,s                    | + 209,:                              | + 268,                           |
| Eteinfohlen?) . | 36 908 | 6 662                          | 874                       | 95 271                   | 21 989   | 1 717                     | + 155,2                    | + 229,2                              | + 359,                           |
| Brannfohlen?) . | 5 296  | 40                             | 1 534                     | 22 317                   | 453      | 6 954                     | + 321,1                    | + 1032,5                             | + 858,                           |
| Gifeners        | 3 156  | 134                            | 605                       | 10 876                   | 619      | 2 228                     | + 244,4                    | + 361,9                              | + 266,                           |
| Roberfen3) .    | 2 677  | 217                            | 885                       | 9 085                    | 512      | 1 258                     | + 239,1                    | + 135,9                              | + 270,                           |
| Sabrifateifen   | 2 747  | 671                            | 38                        | 14 203                   | 2 050    | 215                       | + 416.6                    | + 205,8                              | + 465,                           |
| Beigen          | 1 429  | 108                            | 306                       | 2 561                    | 187      | 21                        | + 79,8                     | +' 73,1                              | _ 93,                            |
| Roggen          | 1 065  | 4                              | 198                       | 1 997                    | 34       | 87                        | + 87,1                     | + 750,6                              | - 81,                            |
| Meht 1)         | 1 529  | 22                             | 96                        | 5 628                    | 46       | 603                       | + 267,9                    | + 109,1                              | + 528,                           |
| Rohinder        | 871    | 41                             | 78                        | 1 633                    |          | 15                        | + 57,5                     |                                      | - 80,                            |

<sup>1)</sup> Der Inlandsvertehr umfast ben Eifenbahnvertehr innerhalb der denlichen Bertehrebegirte und ben Berdelvertehr zwischen beiten. In den beiben andern Boalten ift ber Berfand und Empfang ber benischen nach und von ben aneländrichen Bertebrebezirten anigeführt. 7) Gnichtleigtich Britetis und Rofe.

<sup>3)</sup> Ginichlieflich Salbzeng, Mit- und Brucheifen.

<sup>4)</sup> Ginichliefilich Rleie.

## Anlage 13.

# Elberficht der Normal-Transportgebühren für Personen und Güter für bas Jahr 1885.

## A. Für Berjonen.

|                                                                                                       | Jit  | Die Pet    | fon und | bad Ri  | onteter | n Piene  | ug.        | rodt hu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|
|                                                                                                       | Зи . | 2 dynells: | igen.   | 3       | n Perfo | nenjuger | ı.         | to kg   |
| •                                                                                                     |      | 1          | e a g e | n f 1 a | iien    |          |            | t km    |
|                                                                                                       | I.   | 11.        | 111.    | 1       | 11      | HI.      | IV.        | Piennig |
| Normaljāķe                                                                                            | 9,1  | 6,67       | 4,67    | 50      | 6,0     | 4,0 1    | 2,0        | 0,5     |
| Abweidende Ginfeitsiape gelten gur Zeit<br>noch auf folgenden Bahuftreden<br>früherer Brivatbahnen:   |      |            |         |         |         |          |            |         |
| Sohere Gage:                                                                                          |      |            |         |         |         |          |            |         |
| 1. auf ber Berlin-Stettiner Stammbahn                                                                 | 9,93 | 7,13       | _       | 8,48    | 6,66    | 4,11     | 2,22       | -       |
| 2 Martiid) - Pofener Gifenbahn                                                                        | -    | _          | -       |         | _       |          | 2,9        | -       |
| 8 Roln-Mindener Gifenbafin .                                                                          | -    |            | -       |         | _       |          | 2,33       | 0,556   |
| 4. Strede Roln-Berbesthal im inter-<br>nationalen Berlehr                                             | 12,3 | 6,7        | 4,:     | 9,0     | 6,4     | _        | _          | 0,54    |
| 5. auf ber Strede Roln-Nachen im Lotalvertehr                                                         | 10,7 |            | _       | 5,6     | 6,4     | 4,3      | 2,31       | 0,14    |
| 6. auf den übrigen Etreden der früheren Rheinischen Gifenbahn                                         | _    |            | -       | _       | -       |          | 2,34       |         |
| 7. auf ber früheren Bergiich-Märlifchen Gifenbahn auf Etreden von mehr als 87,5 km Länge und mit And- |      |            |         |         |         |          |            |         |
| foling der Beififden Rordbahn                                                                         | -    | -          |         | -       |         | -        | $2_{t}$ 33 | -       |
| 8. auf der früheren Magdeburg-Balber-<br>ftadter Gifenbahn                                            | _    |            | 5,0     | _       |         | _        | 2,33       |         |
| 9. auf ber fruberen Magbeburg-Leip-                                                                   | 10,0 |            |         | _       | _ 1     | _        | 2,33       | _       |
| 10. auf der früheren Berlin-Botedam-<br>Ragbeburger Gifenbahn                                         | 10,0 |            | 5,0     | _       | _       | _        | 2,22       |         |
| 11. auf ben Streden Tietenborf - 3lme-<br>nau und Gera-Cichicht                                       |      | _          | _       | 19,0    | 6,8     | 4,6      | 2,4        | 0,671   |
| 12. auf ben übrigen Etreden der früheren Iburingifden Gifenbahn                                       |      |            |         |         |         |          |            |         |
| Loutinghairn Chenoahn                                                                                 | _    |            | -       |         | _       | _        | _          | 0,667   |

|                                                                            | Bat  | Die Pr     | rion un | 2 605 6 | ifomelei  | m Pier      | in:g | Geradi   |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------|----------|
|                                                                            | 311  | 2 dyneil u | gen.    |         | Ju Peri   | onen sila e | 11.  | 10 kg    |
|                                                                            |      | 8          | e a g e | nti     | a f f e s | п           |      | 1 km     |
|                                                                            | 1.   | 11.        | 111.    | l.      | 11.       | 111.        | IV.  | Efennig. |
| 18. auf ber fruheren Berlin-Anhaltifden<br>Gifenbahn fansicht. Bittenberg- |      |            |         |         |           |             |      |          |
| Falfenberg)                                                                | 9,33 | 7,11       | 5,23    | _       | -         | 4,23        | 2,22 | _        |
| 14. auf der fraberen Berlin-Samburger                                      | 0.   |            |         |         |           | . 1         | 0    |          |
| Bahn                                                                       | 9,5  | 7,0        | 5,1     | _       | _         | 4,4         | 2,2  | _        |
| Edileswigichen Gifenbahn                                                   | -    | 7,0        | 5,0     | -       |           |             | 2,5  | 0,66     |
| Riedrigere Gage:                                                           |      |            |         |         |           |             |      |          |
| auf ber Etrede Roln-Nachen im Lofal-                                       |      |            |         |         |           |             |      |          |
| verfchr")                                                                  | -    | 6,4        |         | -       | ***       | -           | -    | -        |
| nuf ber Berlin-Etettiner Etammbahn .                                       | l –  | -          | ~       | -       | -         |             | -    | 0,444    |
| mi ber Strede Bittenberge -Budbol;                                         | I    |            |         |         |           |             |      | 0,414    |

Auf eine einsache Sahrfarte und auf eine gewöhnliche Audsahrfarte der erften 3 Wagentlassen 25 kg Gepäckreigewicht.

## B. Gur Guter.

## a) Gur Gil- und Frachtgut.

#### I. Normalfäse.

1. Etredenfage für die Tonne und das Rilometer:

| 1. | für | Eti | idgut        |       |     |    | ٠ |  |  | 11  | Pfennig, |
|----|-----|-----|--------------|-------|-----|----|---|--|--|-----|----------|
| 2. | e   | die | Bagenladun   | gefla | ije | A  | 1 |  |  | 6,7 |          |
| 3. | 5   |     | e            |       |     | В  |   |  |  | 6,0 | 2        |
| 4. | *   | ,   |              |       |     | .\ | 2 |  |  | 5,0 | 2        |
| 5, |     | ben | Spezialtarif | I     |     |    |   |  |  | 4,5 | 8        |
| ű. | ,   | ,   | -            | П     |     |    |   |  |  | 3,5 |          |

") Anf ben Streden der früheren Rheinifden Gifenbabn, mit Ansnahme ber Etrode Rolu-Berbesthal, werden auch in ben Edniellifigen Berfonengingspreife erhoben.

Auf ber Etrede Bonn - Bingerbrück find die Jahrpreise mit Rücklich auf die Ronturrenz der Meine-Campifchischet in den verschiedenen Stationsverbindungen um 5 bis 30 Sf medriger gehalten als die Perise, die fich bei der Berechnung nach normalen Einheiteligen ergeben würden.

127

| 7. für ben Spezialtarif III:                        |         |         |             |          |             |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|-------------|----------|-------------|
| bei Entfernungen bi                                 | e 100   | km.     |             | . 2,     | 6 Pfennig,  |
| * * 00                                              | n me    | hr als  | 100 k       | m 2      | ,2 .        |
| 8 Gil-Stüdgut                                       |         |         |             | . 22     | -           |
| 9. Gilgut in Wagenladunge Bagenladungeflaffen A 1 b |         |         | elte Zo     | ıţ der a | Ugemeinen   |
| II. Abfertigungsgebühren für 100 kg                 | ;:      |         |             |          |             |
| 1. Gur Studgut und bie 28ag                         | enladi  | ungsfl  | aije A      | 1:       |             |
| biš 10 km                                           |         |         |             | . 1      | O Pjennig,  |
| von 11 bis 20 km .                                  |         |         |             | . 1      | 1 .         |
| * 21 * 30 * .                                       |         |         |             | . 1      | 2 .         |
| * 31 * 40 .                                         |         |         |             | . 1      | 3 -         |
| * 41 * 50 · ·                                       | · .     |         |             | . 1      | 4 .         |
| • 51 ÷ 60 ÷                                         |         |         |             | . 1      | 5 .         |
| 61 = 70                                             |         |         |             | . 1      | ថ ៖         |
| . 71 - 80                                           |         |         |             | . 1      | <u>.</u> .  |
| = 81 = 90 = .                                       |         |         |             | . 1      | 8 ,         |
| * 91 * 100 · .                                      |         |         |             | . 19     | 9 .         |
| űber 100 km                                         |         |         |             | . 20     | )           |
| 2. Gur bie Bagenladungeflaffe                       | B:      |         |             |          |             |
| biš 10 km                                           |         |         |             | . 8      | Pfennig,    |
| von 11 bis 20 km                                    |         |         |             | . :      | 9 =         |
| • 21 • 30 •                                         |         |         |             | . 10     | )           |
| * 31 * 40 *                                         |         |         |             | . 13     | ٠ .         |
| über 40 km                                          |         |         |             | . 1:     |             |
| 3. Gur die Bagenladungeflaff                        | en A    | 2 m     | d die       | Epezi    | altarife I, |
| II und III;                                         |         |         |             |          |             |
| bis 10 km                                           |         |         |             | . 8      | Pfennig,    |
| von 11 bis 100 km .                                 |         |         |             | . {      | ) =         |
| űber 100 km                                         |         |         |             | . 12     |             |
| 3n den Gifenbahn Dir                                | ettions | sbezirf | en Bri      | omberg,  | Breslan,    |
| Berlin fowie auf ben Etr                            | eđen    | der fi  | üherei      | Berli    | n-Anhalti-  |
| ichen und Salle Sorau-Gube                          | ner C   | rijenba | <b>իս</b> ։ |          |             |
| für die eriten 50 km                                |         |         |             | . 6      | Pjennig.    |
|                                                     |         |         |             |          |             |

Anmerfung. Gur Eigen fowie für Gilgut in Bagenlabungen bie boppelten Cape ber Studgut: bezw. ber Bagenlabungellaffe A 1 und D.

## II. Abweichungen.

## Sohere Zanc.

|                                 |                                                                                | en: Erüdgut.                                                      | Aradit.           | Milgem<br>Wage<br>labungel     | cn.           | 9    | veşta       | fiar | fe.                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|------|-------------|------|--------------------|
|                                 |                                                                                |                                                                   |                   | A.1                            | В.            | A 2. | f.          | 11.  | 111                |
| 1. Str                          | edenfate für die                                                               | Tonne nui                                                         | das .             | Rilom                          | eter          | in s | Rfeni       | nig. |                    |
| Ziammbahn                       | n Berlin-Samburger                                                             | 24                                                                | 12                | 8,0<br>8,0                     | 6,67          | 5,5  | 1,53<br>5,0 | 8,64 | 2,67               |
| Muf ber frühere                 | n Altona-Riefer und                                                            |                                                                   | -                 | 5,0                            | 6,5           | 0,5  | .,,0        |      | _                  |
| his 75 km                       |                                                                                |                                                                   | -                 | _                              |               |      |             | 8,61 |                    |
| bis 174 km                      |                                                                                |                                                                   | -                 | -                              |               |      |             |      | 2,4                |
| Ani der Brannid                 | weigischen Gifenbahn                                                           | 24                                                                | 12                | Sio                            | 6,67          | õįs  | 5,0         | 4,0  |                    |
| Ztammbahn Bittenberge           | en Berliu-Samburger<br>und auf ber Etrede<br>Buchbolz,<br>fernungen bis 100 km | 40                                                                | 20                | 20                             |               | 12   | 12          | 12   | 12                 |
| and or ou                       | · · · 40 ·                                                                     | 417                                                               | 20                | 20                             | 12            | 12   | 12          | 12   | 12                 |
| Mui der frühere<br>den Echleswi | n Altona-Riefer und<br>gichen Bahnen, and<br>gen bis 100 km .                  | 40                                                                | 20                | _                              |               |      |             |      |                    |
|                                 | ngen bis 10 km                                                                 |                                                                   |                   | 12                             |               | 10   |             |      |                    |
|                                 | von 11 bis 20 km                                                               | n made                                                            | _                 | 12                             | _             | 11   | _           |      |                    |
|                                 | über 20 km                                                                     | _                                                                 | -                 | -                              |               | 12   |             |      |                    |
|                                 | bis 10 km                                                                      |                                                                   | -                 | 1                              |               | -    | -           |      | 1                  |
|                                 | von 11 bis 20km                                                                |                                                                   | -                 |                                |               |      | -           | 9    |                    |
|                                 | · 21 · 30 ·                                                                    |                                                                   | -                 | -                              |               | -    |             | 10   |                    |
|                                 | · 81 · 40 ·                                                                    | -                                                                 | -€                | 0.                             | _             |      |             | 11   |                    |
|                                 | über 40 km.                                                                    | **                                                                | -                 | 1                              |               | _    |             | 12   |                    |
| Ani der Brannîd                 | pveigiichen Eifenbahn                                                          | * 20 * 24 * 2<br>* 25 * 29 * 2                                    | 5 · 20 · 6 · 25 · | 24 · 1<br>29 · 1               | 8 —<br>3 durc | 12   |             |      |                    |
|                                 |                                                                                | * 30 • 34 • 2<br>* 35 : 39 • 3                                    | 0 - 85            |                                |               |      |             |      | 24 - 10<br>29 - 10 |
|                                 | j                                                                              |                                                                   | 2 = 40 =          |                                |               |      |             |      | 20 - 11<br>nebr 15 |
|                                 |                                                                                | * 45 * 49 * 8<br>* 50 * 54 * 8<br>* 55 * 59 * 8<br>* 60 n. mebr 4 | 4 • 45 • 6 • 50 • | 49 · 1<br>• 54 · 1<br>• 59 • 1 | 7 9           |      | . 0.        |      |                    |
|                                 |                                                                                |                                                                   |                   |                                |               |      |             |      |                    |
|                                 |                                                                                |                                                                   |                   |                                |               |      |             |      |                    |

Anlagen. 129

#### Riebrigere Cane.

|  | En Zindgut. | Fradjt. | Allgemeine<br>Bagene<br>labungeflaffen | Spesialtarife.     |
|--|-------------|---------|----------------------------------------|--------------------|
|  |             |         | A 1. B.                                | A 2.   L. II. III. |

1. Etredenfage.

Auf der fraheren Bertin-hamburger Gijenbahn im Bertehr zwifchen Bertin und hamburg, nicht über Auf der frufteren Allona-Riefer und ben Schleswigiden Balmen .



Auf den Streden der früheren Hannoverschen Staatsbahn (jeht in den Gibenbahn-Lireftionsbezirfen Hannover und Köln [rechtscheinisch] gehörig) sind in den Spezialtarisen I, II und III auf Entsernungen bis 150 km die früheren Sähe, soweit dieselben sich niedriger stellten als die normalen Staatsbahnläbe, einsmoeilen beibehalten worden.

Diefelben betragen 3. B. im Bergleich zu ben Staatsbahntagen auf eine Entfernnna von:

|     |    |  |     |      | 3      | m &pc    | Í      |      |        |
|-----|----|--|-----|------|--------|----------|--------|------|--------|
|     |    |  |     |      | ı      | 1        | n [    | 1    | 111    |
|     |    |  |     |      | ţũ     | r 100 kg | in Ma  | r t  |        |
| 20  | km |  |     | 0,13 | (0,18) | 0,13     | (0,16) | O,os | (0,14) |
| 49  | ,  |  |     | 0,31 | (0,31) | 0,26     | (0,26) | 0,19 | (0,22) |
| 100 | ø  |  | . [ | 0,51 | (0,54) | 0,44     | (0,44) | 0,29 | (0,34) |
| 150 |    |  | . ] | 0,78 | (0,so) | 0,65     | (0,65) | 0,40 | (0,45) |

Anmerfung. Die normalen Sagen ber Staatsbahnen find in Rlammern baneben gefest.

Ebenfo sind auf der Strede Brenten.—Brenterhaven die zur Erleichterung der Ronfurrenz gegen die Weserschiffahrt vor läugerer Zeit eingeführten niederigeren Zarissätze beibehalten worden, welche für Stückgut sowie für die Sagenladungsklassen A. 1, B und A. 2. 24 M und für die Spezialtarise 1, II und III 20 M sür 100 kg betragen.

#### 2. Abfertigungegebühren.

Auf der frühren Altona-Rieler Gifenbahn beträgt die Abfertigungsgebühr in Klaffe A 1 über 31 km uur 12 R für 100 kg.

#### b) Rur Leichen, Sahrzenge und lebenbe Tiere.

#### 1. Normalfäße.

1. Gur Leiden.

Gur bie Beforberung einer Leiche: .

in einem gewöhnlichen Verfonenguge . 0,40 Mg für bas in einem Gil Berfonenguge . . . . . 0.60 - Stilometer.

in beiben Gallen unter Buichlag einer Abfertigungegebnbr von 6 M fur den Bagen.

#### 2. Gur Gifenbahnfahrzenge.

Gur bie Beforderung von Lofomotiven und Tendern, welche auf eigenen Rabern laufen ober auf von ben Berfendern gestellten Erude ober Gifenbahnwagen von bochitens 20 000 kg Tragfahigfeit zum Transport fommen, 0.03 M für bie Jonne und bas Rilometer, unter Bufchlag einer Abfertigungsgebühr bon 1 M für bie Tonne.

Bur bie Beforberung anderer auf eigenen Rabern laufender Gabrzeuge 0.07 M fur die Ichie und bas Milometer, unter Buichlag einer Abiertigungs. gebühr von 2 .# für die Ichfe.

3. Gur nicht auf eigenen Rabern laufende Rahrzeuge.

Sahrzeuge aller Urt, welche bei ber Butererpedition aufgeliefert werden, unterliegen ber Frachtberechnung nach ben Bestimmungen bes Tarifs für den Güterverfebr.

Gur Sahrzeuge, welche bei ber Gevadervedition aufgeliefert werden:

a) für unbeladene Fahrzeuge aller Urt, welche in gebectt gebaute Bagen burch bie Geitenturen nicht perladen merben fonnen:

in gewöhnlichen Personengügen 0,40 M und für jeden ver-in Eil-Personengügen . . . 0,60 · wenderen Eisenbahn-magen:

in beiden Gallen unter Bufchlag einer Abfertigungegebuhr von 6 M für jeben Gifenbahmvagen;

b) für Sahrzenge aller Art, welche in gebedt gebaute Bagen burch bie Geitentnren verladen merben fonnen, Die Gevächtare.

#### 4. Gur lebenbe Tiere.

a) Gur bie Beforberung von Sunden 0,015 M fur bas Ctud und bas Rilometer:

| h) Für die Beforderung von Pferden in Stallungswagen für das Rilometer                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| für ein Stüd                                                                                                                                                                              |
| c) Für die Beförderung einzelner Tiere in gewöhnlichen Wagen für das alisometer:                                                                                                          |
| tür Pierde: 1 Stüd                                                                                                                                                                        |
| iür Ochien, Rühe, Rinder, Fericu, Füllen<br>(Fohlen), Eiel, Ponies 0,10 A<br>1. Rälber, Ichaie, Schweine, Ziegen . 0,03 .<br>1. Ferfel und Lännner 0,62 .                                 |
| d) Für die Beförderung von Lieren in Bagensadungen für das Luadrat-<br>meter Ladesläche des verwendeten Bagens und für das Kilometer:                                                     |
| für Pferde                                                                                                                                                                                |
| Just Aleinvich in Etagewagen werden die vorstehenden Zähe um 331/3 Prozent erhöht.<br>Die Absertigungsgebühr beträgt 0,10 M für das Dundratmeter der Ladesstäche des verwendeten Kagenis. |
|                                                                                                                                                                                           |
| II. Abweichungen.                                                                                                                                                                         |
| Sohere Gabe.                                                                                                                                                                              |
| Hir die Beförderung von Tieren in Bagentadungen für das Enadrat-<br>meter Labeiläche des verwendeten Bagens und für das Kilometer:<br>für Pferde:                                         |
| auf der früheren Altona-Aieler, der Echteswigschen und Berlin                                                                                                                             |

Samburger Gifenbahn

für foujtiges Bich:

auf der fruferen Altona Mieler Bahn, den Schleswiglichen Bahnen und der Berlin-Hamburger Bahn, mit Ausichluft der in der Anmerfung") bezeichneten Verfehre . . 0.00 . H.:

#### für Meinvieh:

in gewöhnlichen Bagen

in Ctagewagen

auf der Altona Riefer Bahn, den Schleswigiden Bahnen und der Berlin Samburger Bahn, mit Ausichluß der bereits erwähnten Verfehre

#### Niedrigere Cape.

Gur die Beforderung von Dieren in Bagenladungen für bas Onadratmeter Labellache des verwendeten Bagens und für bas Rilometer:

#### für Pferde:

O,025 M in den Directionsbezirfen Berlin, Bromberg, Breslan sowie auf der früheren Berlin-Unhaltischen und Halle-Soran Gubener Gifenbahn;

#### für fonitiges Bieh:

| (),02 M | bis | 100 km                  | 1                                                 |
|---------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0,0175  | von | 101 bis 200 km          | in den Direftionsbezirfen<br>Berlin, Bromberg und |
| 0,015   |     | 201 - 300               | Breslau.                                          |
| 0,01 =  | für | jedes weitere Rilometer | oresian.                                          |

Die Abfertigungsgebühren betragen für Meinwich auf der Verlin-hand burger Bahn, mit Ansichluft der in der Anmerkung bezeichneten Verkehre, 0.20 M. für das Cundratmeter- der Laderläche.

<sup>&</sup>quot;) 3m Bertehr zwischen Berlin Spandan, Berlin- Wittenberge, Spandan Wittenberge, Berlin Güneburg, Spandan Wüneburg, Berlin Buchfolz, Berlim-Mamburg und Joundan-Pamburg gelten die Normaliane. In Berlich zwischen dem Berlim-Hamburger Balundej und den üferigen Berliner Bahnhöfen und Ningbaluftationen die niedeigeren Zape der Teretionebeziefte Berlin, Bromberg und Brestan.

# Aberficht ber Normaltransportgebühren für Personen und Güter für bas Jahr 1897.

#### A. Gur Berjonen.

|             | itr | Butentligft | Perfon un | b bas Ri |      | n Pfennig<br>mengügen |     | Gevädiradit<br>for to kg |
|-------------|-----|-------------|-----------|----------|------|-----------------------|-----|--------------------------|
|             |     |             | 21 4      | entla    | fien |                       |     | und t km                 |
|             | t.  | H.          | 111.      | I.       | tt.  | Ш.                    | IV. | Piennig                  |
| Normallätse | 9,0 | 6,67        | 4,67      | 8,0      | 6,0  | 4,0                   | 2,0 | 0,5                      |

Auf eine einfache Sahrfarte und auf eine gewöhnliche Rudfahrfarte ber erften brei Bagentlaffen 25 kg Gepädfreigewicht.

Aumerkung Auf den Etreden der ehemaligen heifülden gudwigsbahn gelten einisweilen noch die bisherigen, in einigen Pauften abweidenden Ginbeitofage.

## B. Gur Guter.

## a) Gar Gil- und Frachtgut.

Stredenfage fur die Jonue und bas Rilometer:

|     | ,   | ente   | uenjuş   | e jui   | Die   | 201    | IIIC | 111 | H O | υu  | 25  | 311101    | neict.   |
|-----|-----|--------|----------|---------|-------|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|
| 1.  | δü  | r Stii | dgut .   |         |       |        |      |     |     |     |     | 11        | Pfennig, |
| 2.  |     | den    | Spezial  | tarif f | ür b  | eștinu | mte  | Et  | ũđ  | güt | er  | 8         |          |
| 3.  |     | die    | Bagenl   | ndning  | ēflaj | je A   | 1    |     |     |     | . • | 6,7       | £        |
| 4.  | g   |        |          | 4       |       | В      |      |     |     |     |     | 6,0       | 2        |
| ō,  | a   | ø      |          |         |       | A      | 2    |     |     |     |     | 5,0       | *        |
| 6.  |     | den    | Spezia   | ltarif  | Ι.    |        |      |     |     |     |     | 4,5       |          |
| 7.  | e   |        |          | 1       | 1     |        |      |     |     |     |     | 3,5       |          |
| 8.  |     |        |          | 11      | 1:    |        |      |     |     |     |     |           |          |
|     |     | bei G  | entfernu | ngen !  | bis 1 | 100 1  | m    |     |     |     |     | $2_{r_0}$ |          |
|     |     |        |          | ı       | on 1  | mehr   | als  | 3 1 | 00  | kn  | ١.  | 2,2       | £        |
| 9,  | für | Eili   | tüdgut   |         |       |        |      |     |     |     |     | 22        | -        |
| 10. |     | Gila   | nt in S  | Bagen   | labu  | naen   | δo   | r   | וטל | me  | lte | Ent       | der all- |

gemeinen Wagenladungoflaffe A 1 bezw. B.

| . iyür | Stüd  | gut,    | , bei | 3   | pezial | ltar | if i | ür | bej | tin | mte | 3 | tüđạ | niter und |
|--------|-------|---------|-------|-----|--------|------|------|----|-----|-----|-----|---|------|-----------|
| die ?  | Bager | ılad    | ung   | fla | ije A  | 1:   |      |    |     |     |     |   |      |           |
|        | bie   | 10      | km    |     |        |      |      |    |     |     |     |   | 10   | Pfennig,  |
|        | von   | 11      | bis   | 20  | knt    |      |      |    |     |     |     |   | 11   |           |
|        | e     | $^{21}$ |       | 30  |        |      |      |    |     |     |     |   | 12   |           |
|        | 4     | 31      | ø     | 40  | *      |      |      |    |     |     |     |   | 13   | ,         |
|        |       | 41      | s     | 50  |        |      | ı    |    |     |     |     |   | 14   |           |
|        |       | 51      | 3     | 60  |        |      |      |    |     |     |     |   | 15   |           |
|        | 9     | 61      | g     | 70  |        |      |      |    |     |     |     |   | 16   | ,         |
|        | ,     | 71      |       | 80  |        |      |      |    |     |     |     |   | 17   |           |
|        | e     | 81      |       | 90  | *      |      |      |    |     |     |     |   | 18   |           |
|        |       | 91      |       | 100 | -      |      |      |    |     |     |     |   | 19   |           |
|        | über  | 10      | 0 ki  | 11  |        |      |      |    |     |     |     |   | 20   |           |
| Nür    | die 9 | Bag     | enla  | dui | gēfla  | ije  | В:   |    |     |     |     |   |      |           |
|        | bis   | 10      | km    |     |        |      |      |    |     |     |     |   | 8    | Pfennig,  |
|        | bon   | 11      | biŝ   | 20  | km     |      |      |    |     |     |     |   | 9    |           |
|        | ,     | 21      |       | 30  | ,      |      |      |    |     |     |     |   | 10   |           |
|        |       | 31      |       | 40  |        |      |      |    |     |     |     |   | 11   |           |
|        | ühar  | 40      | km    |     |        |      |      |    |     |     |     |   | 12   |           |

3. Für die Bagenladungstlaffe A 2 und die Spezialtarise I, II und III;

| bis 50 km  |         |  |  |  | 6   | Pfennig, |
|------------|---------|--|--|--|-----|----------|
| von 51 bis | 100  km |  |  |  | 9   | e        |
| 26 100 h   |         |  |  |  | 4.0 |          |

Anmertung, Gur Gilgut iowie für Gilgut in Bagentabungen die doppetten Zage ber Stüdgut- bezw. Bagentabungsttaffe A 1 und B.

## b) Für Leichen, Fahrzeuge und lebende Tiere.

1. Gur Leichen.

Bur die Beforderung einer Leiche:

in einem gewöhnlichen Personenzuge 0,40 M ; für das Ailometer, in einem Schnesszuge . . . . 0,00 . }

in beiden Gallen unter Buschlag einer Abfertigungsgebuhr von 6 M für den Wagen.

Anlagen. 135

#### 2. Gur Gijenbahnfahrzenge.

Für die Beförderung von Lofomotiven, Tendern und Dampfwagen, welche auf eigenen Rädern laufen oder auf von den Berfendern gestellten Trucks oder auf Gisenbahnwagen zur Beförderung kommen, 0,000 M für die Tonne und das Kilometer, unter Zuschlag einer Absertigungsgebühr von 1 M für die Tonne.

Aur die Beförderung anderer auf eigenen Rabern lanfender Eisenbahniahrzeige O. M. M. für die Achie und das Kilometer, unter Zuidflag einer Abfertigungsgebühr von 2 M für die Achie. Kommen solche Fachrzeinge auf
Eisenbahnwagen oder Ernets verladen zur Beförderung, so erfolgt die Frachtberechnung nach der Achienzahl der bemuten Eisenbahnwagen oder Ernets
zum Zabe von O.10 M für die Achie und das Kilometer unter Zuichlag einer
Abfertigungsgebühr von 2 M für die Ichie.

3. Gur andere, nicht auf eigenen Rabern laufende Fahrzeuge.

Fahrzenge aller Art, welche bei den Güterabfertigungsstellen aufgeliefert werden, unterliegen der Frachtberechnung nach den Bestimmungen des Tarifs für den Göterverkehr.

Gur Gahrzeuge, welche bei ben Gepadabfertigungsftellen aufgeliefert werben:

- a) für Equipagen und andere unbeladene Straßenfuhrwerfe, welche durch die Seitentüren eines gededt gebauten Bagens nicht verladen werden föunen, desgl. für Bohnungswagen, Bagen mit Panoramen, Marufiels und beral.
  - in Berfonengugen . . . O,40 ell für das Rilometer und für jeden in Schnellzügen . . . O,60 . { verwendeten Gijenbahnwagen,
  - in beiden Fällen unter Zuschlag einer Abfertigungsgebühr von 6 M für ieden Gisenbahnwagen:
- b) für Jahrzeuge aller Urt, welche burch die Seitenturen gebedt gebauter Bagen verladen werben fonnen, die Gepädfracht.

#### 4. Gur lebenbe Tiere.

a) Bur die Beförderung von Pferden in Stallungsmagen für bas Rilometer:

| für | ein : | Ztii  | f.   |      |      |     |      |     |     |      |     |    |     |    |    |     |    | 0,30  | M   |
|-----|-------|-------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|----|-----|----|----|-----|----|-------|-----|
| £   | zwei  | wei   | tere | 9    | tñđ  |     |      |     |     |      |     |    |     |    |    |     |    | 0,40  | r   |
| #   | jebes | in    | den  | ifel | ben  | T   | Bag  | en  | ve  | clai | ene | 0  | tüc | ť  |    |     |    | 0,10  | e   |
| unt | er 31 | ifdil | aa e | ine  | r 20 | bfi | erti | auı | tas | aeb  | ühr | bt | m   | 1. | 10 | für | ba | s Eti | iđ. |

|    | r die Beförberung einzelner Tiere sowie für die eine ganze<br>1genladung überschießenden Stücke in gewöhnlichen Wagen für       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| da | Ailometer:                                                                                                                      |
|    | für Pferde, aud Bonies, ausichlieftlich Gohlen Stud 0,20 M                                                                      |
|    | - jedes weitere Stüd                                                                                                            |
|    | unter Bufchlag einer Abfertigungsgebühr                                                                                         |
|    | für bie erften vier Stud je 1                                                                                                   |
|    | e jedes weitere Ctud 0,80 -                                                                                                     |
|    | für fouftiges Großvieh (Rindvich, Maultiere, Gel,                                                                               |
|    | Fohlen usw.)                                                                                                                    |
|    | als Stredenfat fur ein Stud 0,10 .                                                                                              |
|    | für jedes weitere Ctud 0,03 €                                                                                                   |
|    | als Absertigungsgebühr je 0,00 ,                                                                                                |
|    | für das Stück,                                                                                                                  |
|    | für Schweine, Ralber (im Alter bis gu 6 Monaten),                                                                               |
|    | Schafe, Biegen und Sunde                                                                                                        |
|    | als Stredensag für die ersten 10 Stud je 0,00 .                                                                                 |
|    | für jedes weitere Stud je 0,01 -                                                                                                |
|    | als Abfertigungsgebühr je 0,20                                                                                                  |
|    | für das Stüd,                                                                                                                   |
|    | für Terfel, Lämmer, Bidlein und sonstige fleine Tiere,                                                                          |
|    | das Stüd nicht über 35 kg schwer                                                                                                |
|    | als Stredenfat für 1 Stud 0,02 =                                                                                                |
|    | für jedes weitere Stud bis zu 10 Stud 0,005                                                                                     |
|    | für je weitere 5 Stüd                                                                                                           |
|    | als Abfertigungsgebuhr bis zu 10 Stud je 0,10 für je angefangene weitere 5 Stud 0,50                                            |
| ~. |                                                                                                                                 |
| ,  | ur die Beförderung von Tieren in Wagenladungen für das Cuadrat<br>ter Ladefläche (Fläche des Bagenbodens) und für das Kilometer |
| ш  |                                                                                                                                 |
|    | für Pferde                                                                                                                      |
|    | bei Entfernungen bis 100 km                                                                                                     |
|    | bon 101 bis 200 km                                                                                                              |
|    | bon 201 bis 300 km                                                                                                              |
|    | 2011 202 010 000 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                         |

für jedes weitere Rifometer . . . .

Aulagen. 137

Für Meinvieh in Bagen mit mehreren Boben werden bie vorstehenden Cabe nm 331/a 0/0 erhoht.

Die Abiertigungsgebihr beträgt 0,40 M (im Vinnenwerschr der ehemaligen Helfischen Andwigsbahn bei Entfernungen bis 311 50 km 0,20 bis 0,25 M) für das Duadratmeter der Labeiläche des verwendeten Laggens.

Anmertung. Aur die Beförderung von Pferden in Zagenladungen besieht auf den öftlichen Zinatsbahren (den Zirecken der früheren Zirettionsbezirte Aromberg, Areslau nud Berfin sowie der früheren Berlin-Anhaltischen, der Galle-Zoran-Gubener und Obertansfiger Eisenbahn) ein niedrigerer Zah von Opes M für das Luadratmeter Lodesläche des verweitderen Bagens und das Kilometer.

#### Anlage 15.

Überficht ber im Jahre 1908 geltenden Normaltransportgebühren für Personen und Güter.

# A. Gur Berfonen und Reifegepad.

# Fahrpreife für Berfonenguge.")

H. . 4.5 . IV. 2 . .

#### Echnellzugezuichläge.")

75 1 bis 75 km 0,50 M in I. und II. Maiie, 0,25 M in III. Maiie, 76 - 150 - 1,00 - 1 I. III. 1 0,50 - 1 III. 1 iiber 150 - 2,00 - 1 III. 1 II. 1,00 - 1 III.

#### Gepäcttarif.

|            |                       |                                  |                |                 |                 | 64 e 10         | idetef           | n f e n           |                   |                   |                   |  |
|------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|            |                       |                                  | Borinte        | 1               | 2               | 8               | 4                |                   | 6                 | 7                 |                   |  |
| Buf Gutern |                       | menaffracht fine Zenbungen im m. |                |                 |                 |                 |                  |                   | memidie von       |                   |                   |  |
|            |                       |                                  | 1 bis<br>23 kg | 26 bie<br>35 kg | 36 bie<br>80 kg | 51 bis<br>75 kg | 16 bie<br>100 kg | 101 bie<br>175 kg | 126 bie<br>150 kg | 151 bie<br>175 kg | 176 bis<br>200 kg |  |
| (Jonen)    |                       |                                  | .44            | .4              | M               | M               | м                | M                 | .11               | M                 | .4                |  |
| Nahzone 1  | bis 25                | km                               | 0,20           | (),20           | (),40           | 0,60            | (),50            | 1,00              | 1,00              | 1,41              | 1,60              |  |
| 1. 26      | · 50                  |                                  | 0,20           | 0,25            | 0,50            | 0,75            | 1,00             | 1,25              | 1,50              | 1,75              | 2,00              |  |
| 11 51      | • 100                 |                                  | 11,50          | 11,50           | 1,00            | 1,50            | 2,00             | 2,50              | 3,00              | 8,30              | 4,00              |  |
| III. 101   | * 150                 |                                  | 0.5e           | 0,75            | 1,50            | 2,25            | 8,00             | 8,15              | 4,50              | 0,25              | 6,00              |  |
| IV. 151    | <ul><li>200</li></ul> |                                  | (1,50          | 1,00            | 2,00            | 3,00            | 4,01             | 5,00              | 6,00              | 7,00              | 8,00              |  |
| V. 201     | = 250                 |                                  | 0,50           | 1,25            | 2,50            | 3,75            | 5,00             | 6,25              | 7,50              | 8,75              | 10,00             |  |
| VI. 251    | - 800                 |                                  | 0,50           | 1,50            | 8,00            | 4,50            | 6,00             | 7,50              | 9,00              | 10,50             | 12,00             |  |
| VII. 301   | = 350                 |                                  | 1,00           | 1,75            | 3,30            | 5,25            | 7,00             | 8,75              | 10,50             | 12,25             | 14,00             |  |
| VIII. 351  | - 400                 |                                  | 1,(4)          | 2,10            | 4,00            | 6,00            | 8,10             | 10,00             | 12,00             | 14,00             | 16,01             |  |
| IX. 401    | • 450                 |                                  | 1,00           | 2,25            | 4,50            | 6,75            | 9,00             | 11,23             | 13,50             | 15,75             | 18,00             |  |
| X. 451     | <b>= 500</b>          |                                  | 1,00           | 2,50            | 5,00            | 7,50            | 10,00            | 12,50             | 15,00             | 17,50             | 20,00             |  |
| XI. 501    | a 600                 |                                  | 1,00           | 3,01            | 6,00            | 9,00            | 12,eu            | 15,00             | 18,00             | 21,00             | 24,00             |  |
| XII. 601   | × 700                 |                                  | 1,00           | 8,50            | 7,00            | 10,50           | 14,00            | 17,50             | 21,00             | 24,50             | 28,00             |  |
| XIII. 701  | # S00                 |                                  | 1,00           | 4,00            | 8,00            | 12,00           | 16,00            | 20,00             | 24,00             | 28,00             | 32,01             |  |
| XIV, a     | ber 800               |                                  | 1,00           | 5,00            | 10,0            | 15,00           | 20,00            | 25,00             | 80,00             | 35,00             | 40,01             |  |

<sup>9</sup>) Ammertung. Die Anbepreife der gefammenstellbaren Anbrideinheite betragen einfahlichtig der Zufahlige im Zamellungsbenungung für 1 Perforentitiometer in der I. Alasse 74, 37, in der II. Alasse 44, 57 und in der III. Alasse 33, 57. Mulagen. 139

Bei höherem Gewicht als 200 kg werden die Frachtstäte durch Zujammenstoßen der Sage der vorstehenden Tabelle für je 200 kg und für das überschießende Gewicht ermittelt.

#### B. Gur Erpregaut.

Fracht für je 10 kg und 1 km: 0,5 9/1)

### C. Gur Leichen.

Gur die Beforderung

mit Bersonenzügen . . . 40  $\mathcal{P}'$  mit Gil- und Schnellzügen . 60 .  $\}$  für das Kilometer,

in beiden Fällen unter Zuschlag einer Absertigungsgebühr von 6 M für den Wagen.

### D. Gar Gater.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Studgutflaffen              |                                          |                                       |                           |                | Bagenladungeflaffen 2) |                |      |      |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|----------------|------|------|----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gilli                       | naqui                                    | Grachtftüdgut                         |                           | Allge-         |                        | T anniaturate  |      |      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Spesial.                                 |                                       | 2 petial.                 | meine          |                        | z pestationite |      |      |    |  |
| Entfernugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gemeine<br>Ertgut:<br>Naife | tarif für<br>be-<br>firmente<br>Gilgiter | all:<br>geweine<br>21ûd:<br>gutllasie | frimmte<br>Bride<br>giter | A <sup>2</sup> | В                      | AP             | r ti | tt   | Ш  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Etree                       | tenfähe                                  | für bad                               | Tonne                     | nfile          | met                    | er i           | n P  | fenn | ig |  |
| 1 bis 50 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22                          | 1                                        | ī                                     | -                         | -              | -                      | -              | -    | -    | -  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                          |                                          |                                       |                           |                | _                      | _              |      | _    | _  |  |
| 51 = 200 . (anguftogen an ben Gas fur 50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                          | 1                                        | (0                                    | _                         |                |                        |                |      |      |    |  |
| the state of the s | 18                          |                                          | 9                                     | _                         | _              | _                      | -              | -    | _    | _  |  |
| 201 + 300 + ( besgl. + 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                          |                                       | =                         | _              | _                      | _              | -    | _    | _  |  |
| 201 + 300 + ( besgl. + 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18                          |                                          | 9                                     | =                         |                | _                      | _              | -    | _    | _  |  |

- 1) Anmerfung. Die Gracht wird fur mindeftens 20 kg berechnet.
- 9) Numertung. Bu ben Sagen der Bagenladungstlaffen werden die Biere befordert, Die der Abfender mit einem Frachibrief für einen Bagen als Bagenladung anfgibt.

Die Guter merben eingeteilt in vier Sauptlaffen:

Guter ber Allgemeinen Bagenlabungotlaffe (Rlaffe B) mit ber Rebenflaffe A',

(Buter bes Spezialtarife 1 ) mit ber Rebenflaffe A2,

III mit ber Rebentlaffe Epezialtarif II.

Die Güter ber Spezialtarife find ans der Guterftaffifilation, Abidmitt e) "Spezialtarife fur Bagenladungsguter" im Zeil I, Abteilung B des Deutschen Gifenbahn-Guter

| -            |       |       |       |      |    |    |                                     | Stüdguttlaffen |                                       |                                               |                |       | Bagenladungstlaffen |              |          |         |         |      |      |       |     |      |     |
|--------------|-------|-------|-------|------|----|----|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|---------------------|--------------|----------|---------|---------|------|------|-------|-----|------|-----|
|              |       |       |       |      |    |    |                                     |                | Gilhudgut Gradiftudgut                |                                               |                |       | mage:               |              |          |         |         |      |      |       |     |      |     |
| Entfernüngen |       |       |       |      |    |    |                                     | Epezial.       |                                       | Epelial.                                      | n              | meine |                     | Speziationie |          |         |         |      |      |       |     |      |     |
|              |       |       |       |      |    |    | alls<br>gemeine<br>Erfguts<br>Maife | terif for      | all:<br>gemeine<br>Bend:<br>gutflaffe | tarif für<br>be-<br>ftimmte<br>Etna-<br>guter | A <sup>1</sup> | В     | A?                  | I            | 11       | 111     |         |      |      |       |     |      |     |
|              |       |       |       |      |    |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | Stre         | denfäțe  | für ba  | 8 Tonne | ntil | ome  | ter i | n P | fenn | ig  |
| an           | i ali | e En  | tieru | mıç  | en |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | _            | -        | -       | S*)     | 6,7  | 6    | 5     | 4,5 | 3,5  | -   |
|              |       | 1 bis | 100   | 0 ki | 11 |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     |              |          | _       | -       | i –  | -    | -     | -   | -    | 2,6 |
|              |       | über  | 100   |      | (  | du | rdy                                 | ger            | edyt                                  | net                                           | ١.             |       |                     | -            | -        | -       | _       | -    | _    | -     | -   | -    | 2,2 |
|              |       |       |       |      |    |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | 916          | fertigun | gogebüh | ren für | 100  | 0 kg | iu    | Pfe | nnig |     |
| 1            | bis   | 10    | km    |      |    |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | 20           |          | 10      |         | _    | 8    | h     |     |      |     |
| 11           |       | 20    | -     |      |    |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | 22           |          | 11      |         |      | 9    | 1     |     |      |     |
| 21           | ,     | 30    |       |      |    |    | ٠.                                  |                |                                       |                                               |                |       |                     | 24           |          | 12      |         |      | 10   | 6     | 6   | 6    | 6   |
| 31           | 9     | 40    |       |      |    |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | 26           |          | 13      |         |      | 11   |       |     |      |     |
| 41           | ,     | 50    |       |      |    |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | 28           |          | 14      |         |      | 12   | Į)    |     |      |     |
| 51           |       | 60    |       |      |    |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | 30           |          | 15      |         |      | 12   | h     |     |      |     |
| 61           | ,     | 70    |       |      |    |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | 82           |          | 16      |         |      | 12   | 1     |     |      |     |
| 71           | ,     | 80    |       |      |    |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | 84           |          | 17      |         |      | 12   | 9     | 9   | 9    | 9   |
| ×1           | -     | 90    |       |      |    |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | 36           |          | 18      |         |      | 12   |       |     |      |     |
| 91           | ,     | 100   |       |      |    |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | 38           |          | 19      |         |      | 12   | J)    |     |      |     |
| í            | iber  | 100   |       |      |    |    |                                     |                |                                       |                                               |                |       |                     | 40           |          | 20      |         |      | 12   | 12    | 12  | 12   | 12  |

Bur Eilftüdgut ber allgemeinen Gilguttlasse werben bie Frachtste nicht ielbitanbig, sondern bie fich nach ben vorstehenden Stredenfagen und Absertigungegebuhren ergebenden Frachtstate der allgemeinen Stüdguttlaffe in doppelten Vetrage berechnet,

für beschstennigtes Eilgut in Stüdgutsendungen, mid zwar auch bei den im Spezialtarif für bestimmte Eilgüter aufgeführten Gütern, die Frachtläße für Eilftüdgut der allgemeinen Eilgutlasse nach dem doppelten wirtlichen Gewicht,

tarifs zu ersehen; alle bafetbit nicht genannten Guter gehören zur Allgemeinen Wagenlabungoffaffe.

Der Frachiberechnung nach den Süpen der Lauptläffen wird ein Gewickt von mindeliens 10000 kg sir jeden verwendeten Bagen, der Frachiberechnung nach den Tapen gern Bedenflässe ein Gewicht von mindeliens 5000 kg sür jeden verwendeten Wagen gegrunde gelegt, auch vorm des wirfliche Gewicht weniger als 10000 kg begiv. 5000 kg beträgt.

Am Sendungen von weuiger als 10 000 kg, aber mehr als 5000 kg wird die Fracht für das wirfliche Gewicht und ber Nebenflaffe oder für 10 000 kg nach der Hauptstaffe für jeden verwendeten Bagen berechnet, je nachdem die eine oder die andere Berechnung eine billigere Aracht ergibt.

<sup>\*)</sup> Aber 726 kg mie in ber allgemeinen Etudautflaffe.

für Eilgut in Bagenladungen von minbestens 5 ober 10 t die Arachifätse der Allgemeinen Bagenladungstlassen A<sup>1</sup> oder B nach dem Doppelten des der Frachtberechnung zugrunde zu legenden Gewichts, für die im Spezialtarif für bestimmte Eilgüter aufgeführten Güter in Bagenladungen zehoch die Frachtiätse der betressenden Bagenladungstlasse um nach dem einfachen Gewicht,

für beichlennigtes Gilgut in Bagenladungen, und gwar auch bei ben im Spezialtarif für beitimmte Gilgüter aufgeführten Gutern, die Frachtfiche der Allgemeinen Bagenladungeflaffen A1 oder B nach dem Bierfachen bes ber Frachtberechung gugrunde gu legenden Gewichts,

für Wagen mit Panoramen, Naruffels und dergl. (einichslichtich der zu ihrem Betriebe dienenden Waschinen) sowie Wohnungswagen (Künstlerwagen)

- a) bei Aufgabe als Gilgut die Cate bes Spezialtarifs III ober der Rebenflaffe Spezialtarif II nach bem Doppelten,
- b) bei Anfgabe als beschlennigtes Eilgut biefelben Sate nach bem Bierfachen bes ber Frachtberechnung nach ben Borschriften für die genannten Massen zugrunde zu legenden Gewichts.

Anmertung. Auf der oberichtefifchen Schmalfpurbahn, deren Betrieb am 1. Juli 1904 vom Claate übernommen ift, gilt ein besonderer Zarif.

# E. Gur Jahrzenge.

Hir die Beförderung von Eisenbahnwagen aller Art, Eisenbahn Wagenframen und Gisenbahn-Schneepflügen, wenn sie auf eigenen Rädern sanien, besaden oder unbeladen, 7 % sir die Achse nud das Kitometer, unter Zuichtlag einer Absertigungsgebihr von 2 M sir die Achse, wenn sie auf Wagen der Absender besördert werden, die slehst Frachtgegenstaud sind, asso nis ucht urünktehren, unbesaden 10 % sir die Achse der benutten Eisenbahnwagen oder Truck und das Kitometer unter Zuschlag einer Absertigungsgebühr von 2 M sir die Achse.

Eisenbahnlofomotiven, Tender und Tampfmagen auf eigenen Rabern lanfend oder auf Eisenbahnwagen verladen, Eisenbahnwagen after Art, Eisenbahn-Bagenfrane und Eisenbahn-Schneepflüge, auf Eisenbahnwagen der Absenber verladen, die nicht als Transportgegenstand aufgegeben, sondern zur Rickfeförderung bestimmt sind, oder auf Bagen der Eisenbahn verladen, sowie Land (Etraßen) und Bassersabregue, welche bei den Eitenbahn verladen,

gungsstellen aufgeliefert werden, unterliegen der Frachtberechnung zu den Tähen des Tarifs für Güter (Eisenbahnlofomotiven, Tender und Dampf wagen, welche auf eigenen Rädern laufen, zu 2/3 des wirtlichen Gewichts der Fahrzeuge und der darauf verladenen Achseu und soustigen Ersatteile).

Hir Gilenbahnsahrzenge, welche auf Eisenbahnwagen verladen zur Beförderung tommen, sowie für Land- (Etraßen-) und Rosserfahrzenge merden bei Aufgabe als Eilgut für Stüdgntiendungen die Eilufüdgutjäte, sir Bagenladungen die Sähe der Allgemeinen Bagentadungsklasse üb das Doppelte des nach dieser der Arachtberechnung zugrunde zu legenden Gewichts erhoben. (Begarn der Bagen mit Banoramen, Natmisch und, 1. den Abschnitt D.)

für Land. (Strafen-) und Bafferfahrzeuge, welche bei ben Gepad abfertigungestellen aufgeliefert werben, wirb erhoben:

a) wenn die Fahrzeuge unbeladen find und in gedeckt gebante Bagen durch die Seitentüren nicht verladen werden fönnen, bei Beförderung

mit Perionenzügen . . . 40 M ) für das Lifoncier und den mit Eile und Schmellzügen . 60 . | verwendeten Eisenbahnwagen,

in beiden Fällen unter Zuschlag einer Absertigungsgebühr von 6 M für den Eisenbahnwagen;

biefelben Cabe werben berechnet für Motorfahrraber, mit Ansnahme ber einstigen Motoryweiraber, beren Brennstofibehalter mit Ablahhahnen versehen und entleert find;

b) wenn die Sahrzenge (unbeladen ober beladen) in gebedt gebaute Bagen durch die Seitentüren versaden werden fönnen, die Gepädfracht.

## F. Gur lebende Tiere.

a) Gir die Beforderung von Pferben in Stallungswagen als Stredenfab für das Allometer:

b) Gur bie Beforberung einzelner Tiere in gewöhnliden Bagen als Stredenfat fur bas Rilometer;

für jedes Stud.

für Pferde, auch Poules, jedoch ausichliefilich Fohlen für 1 Stück

| Anlagen. | 143 |
|----------|-----|
|          |     |

| für jedes weitere Stud                                                                      | 5   | 9   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ats Abfertigungsgebühr                                                                      |     |     |
| für die ersten 4 Stud je                                                                    | 100 |     |
| für jedes weitere Stud                                                                      | 80  | F   |
| für sonliges Grofivieh (Rindvich, Maultiere, Efel, Fohlen usw.)                             |     |     |
| als Stredenfat für 1 Stud                                                                   | 10  | т   |
| für jedes weitere Stud                                                                      | 3   | ı   |
| als Abjertigungsgebühr                                                                      | 60  |     |
| für Schweine, Ratber (im Alter bis zu jechs Monaten),<br>Schafe, Ziegen und Hunde           |     |     |
| ale Stredenfat für die erften 10 Stud je                                                    | 2   |     |
| für jedes weitere Etud                                                                      | 1.  | ,   |
| als Absertigungsgebühr                                                                      | 20  | ø   |
| für Ferfet, Lämmer, Zidlein und sonstige fleine Tiere,<br>das Stüd nicht über 35 kg schwer, |     |     |
| als Etredenjat für 1 Etnd                                                                   | 2   | ,   |
| für jedes weitere Stud bis gu 10 Stud                                                       | 0,5 | ,   |
|                                                                                             | 1,5 |     |
| als Abiertigungsgebühr bis zu 10 Stud je .                                                  |     |     |
| für je augefangene weitere 5 Stud                                                           | 50  |     |
| für die Beförderung von Tieren in Bagenladungen                                             | für | das |
| Znadratmeter Ladeiläche (Fläche des Wagenbodens) und<br>Filometer:                          | für | das |
| für Pferde, auch Ponies, jedoch ausschlieftlich Goblen                                      | 3   | T   |
| für souftiges Bieh                                                                          |     |     |
| bei Entfernungen bis 100 km                                                                 | 2   |     |
|                                                                                             | 1,7 |     |
|                                                                                             | 1,  |     |
| für jedes weitere km Auftof von                                                             |     |     |
| that the man are to a tip a give a second                                                   | n r |     |

Für Rleinvich in Wagen mit 2 bis 6 Boden werben die vorstehenden Sabe nm  $33^4/_3$   $9/_0$  und in Wagen mit 7 und mehr Boden um 50  $9/_0$  erhöht.

Die Absertigungsgebühr beträgt 40 N für das Cnabratmeter der Ladefläche des verwendeten Wagens.

Anmertung. Bir die Befürderung von Pferden in Bagentadungen beiteht auf den öfficen Tatalebahnen iben Tireden ber fricheren Terchionsbezirfe Bromberg, Brestan und Berlin sowie der fricheren Berlin-Andaltichen, der Halle Zoran-Gubener und der Berlaniger Gisenbalm) ein medrigerer Zap von 2, R für das Luadratmeier Ladestache verwendern Bagens und das Rilometer.







